



Jos. Bolfon. N 1362. 9730 10/3



# Wie die Alten den Tod gebildet:

Nullique ea tristis imago!



eine Untersuchung

KOLLEKCYA
PRZEZDZIECKICH

Gotthold Ephraim Leffing. Zezbiorów Prof. Józefa Lepkowskiego)

Berlin, 1769. Ben Christian Friedrich Voß.

Wie die Allten den Sob gebildet: VN' CALCELL CRACOVIENSIS 905673 engenfreigneten buty Cerchald Engenier Comestant Berlin, iyos. Sop Chu finn Zeledeich Bis. StiDr. 2016 D. 81/83 (97)

### Borrede.

ch wollte nicht gern, daß man diese Untersuschung nach ihrer Veranlassung schäßen möchste. Ihre Veranlassung ist so verächtlich, daß nur die Art, wie ich sie genußt habe, mich entschuldigen kann, daß ich sie überhaupt nußen wollen.

Nicht zwar, als ob ich unser ißiges Publicum gegen alles, was Streitschrift heißt und ihr ahmlich siehet, nicht für ein wenig allzu eckel hielte.
Es scheinet vergessen zu wollen, daß es die Aufklärung so mancher wichtigen Punkte dem bloßen Widerspruche zu danken hat, und daß die Menschen noch über nichts in der Welt einig seyn
würden, wenn sie noch über nichts in der Welt
gezankt hätten.

Gtreiten: und Zanken ist etwas so unmanierliches

ge=

geworden, daß man sich weit weniger schämen darf, zu hassen und zu verleumden, als zu zanken.

Bestünde indeß der größere Theil des Publici, das von keinen Streitschriften wissen will, etwa aus Schriftstellern selbst: so dürfte es wohl nicht die bloße Politesse senn, die den polemischen Ton nicht dulden will. Er ist der Eigenliebe und dem Selbstdunkel so unbehäglich! Er ist den erschlicheznen Namen so gefährlich!

Aber die Wahrheit, sagt man, gewinnet daben so selten. — So selten? Es sep, daß noch durch keinen Streit die Wahrheit ausgemacht worden: so hat dennoch die Wahrheit ben jedem Streite gewonnen. Der Streit hat den Geist der Prüsung genähret, hat Vorurtheil und Ansehen in eizner beständigen Erschütterung erhalten; kurz, hat die geschminkte Unwahrheit verhindert, sich an der Stelle der Wahrheit sestzuseßen.

Auch kann ich nicht der Meinung senn, daß wenigstens das Streiten nur für die wichtigern Wahrheiten gehöre. Die Wichtigkeit ist ein relativer Begriff, und was in einem Betracht sehr unwichtig ist, kann in einem andern sehr wichtig werden. Als Beschaffenheit unserer Erkenntniß, ist dazu Eine Wahrheit so wichtig als die andere: und wer in dem allergeringsten Dinge für Wahrsheit und Unwahrheit gleichgültig ist, wird mich nimmermehr überreden, daß er die Wahrheit blos der Wahrheit wegen liebet.

Ich will meine Denkungsart hierinn niemanden aufdringen. Aber den, der am weitesten davon entfernt ist, darf ich wenigstens bitten, wenn er sein Urtheil über diese Untersuchung öffentlich sagen will, es zu vergessen, daß sie gegen jemand gerichtet ist. Er lasse sich auf die Sache ein, und schweige von den Personen. Welcher von diesen

der

ber Kunstrichter gewogener ist, welche er überhaupt für den bessern Schriftsteller hält, verlangt kein Mensch von ihm zu wissen. Alles was man von ihm zu wissen. Alles was man von ihm zu wissen begehret, ist dieses, ob er, seiner Seits, in die Bagschaale des einen oder des andern etwas zu legen habe, welches in gegenwärtigem Falle den Ausschlag zwischen ihnen ändere, oder vermehre. Rur ein solches Bengewicht, ausrichtig ertheilet, macht ihn dazu, was er senn will: aber er bilde sich nicht ein, daß sein bloßer kahler Ausspruch ein solches Bengewicht senn kann. Ist er der Mann, der uns beide übersieht, so bediene er sich der Gelegenheit, uns beide zu belehren.

Von dem Tumultuarischen, welches er meiner Arbeit gar bald anmerken wird, kann er sagen, was ihm beliebt. Wann er nur die Sache darunter nicht leiden läßt. Allerdings hätte ich mit mehr Ordnung zu Werke gehen können; ich hätte

meine

meine Grunde in ein vortheilhafteres Licht stellen können; ich hätte noch dieses und jenes seltene oder kostbare Buch nußen können; — was hätte ich nicht alles!

Daben sind es nur längst bekannte Denkmahle der alten Runst, die mir frengestanden, zur Grundslage meiner Untersuchung zu machen. Schäße dieser Art kommen täglich mehrere an das Licht: und ich wünschte selbst von denen zu senn, die ihre Wisbegierde am ersten damit befriedigen konnen. Aber es wäre sonderbar, wenn nur der reich heifsen sollte, der das meiste frisch gemünzte Geld besißet. Die Vorsicht erfoderte vielmehr, sich mit diesem überhaupt nicht eher viel zu bemengen, bis der wahre Gehalt außer Zweifel gesest worden.

Der Antiquar, der zu einer neuen Behauptung uns auf ein altes Kunstwerk verweiset, das nur er noch

noch kennet, das er zuerst entdeckt hat, kann ein sehr ehrlicher Mann senn; und es ware schlimm für das Studium, wenn unter achten nicht sieben es waren. Aber ber, ber, was er behauptet, nur aus dem behauptet, was ein Boiffard oder Pi= ghius hundert und mehr Jahre vor ihm gesehen haben, fann schlechterdings fein Betrieger fenn; und etwas Neues an dem Alten entdecken, ift menigstens eben so rühmlich, als das Alte durch et= was Neues bestätigen.

Aber es mare fonderbar, wenn nur ber reich bais fen foller, ver das mille feifij gepuligte Gelo be-

BBigbegierde am erften bangt bestiebigen leimen.

fiert. Die Wonicht, erfe neute vielmobe, sich nich

viesen aberhaupt nicht eber viel zu bewenden. bis

per manne Gehalt außer Zweifel geftet werben.

Der Anciqual, dar zu einer notten Webaurtung

en und kas jagistries bespinnent kelle nie jud kan 6701

Wer:



## Veranlassung.

Mber immer, wenn ich mich, auf sein Zurusen, nach ihm umwende, sehe ich ihn, ganz seitab, in einer Staubwolze, auf einem Wege einherziehen, den ich nie betreten habe.

"Herr Leffing, lautet sein neuester Zuruf dieser Art, (\*) "wird mir erlauben, der Behauptung, daß die alten Artisten "den Tod nicht als ein Stelet vorgestellt hatten, (f. Laokoon

(\*) Ju der Vorrede jum zwenten Theile der Abhandlungen des Grafen Caplus.

"G. 122.) eben den Werth bengulegen, den feine zween an: "Dern Gage, daß Die Alten nie eine Furie, und nie fchwe: "bende Figuren ohne Flügel gebildet, haben. Er fann fich "fogar nicht bereden, daß das liegende Stelet von Bronze, "welches mit bem einem Urme auf einem Afchenkruge rubet, "in der Berzoglichen Gallerie zu Florenz, eine wirkliche Untite nfen. Bielleicht überredet er fich eher, wenn er die gefchnitz "tenen Steine ansieht, auf welchen ein volliges Gerippe abge: "bildet ist. (s. Buonarotti Oss. sopr. alc. Vetri t. xxxviII. 3. und Lipperts Daftyliothet, zwentes Taufend, n. 998.) 3,3m Museo Florentino sieht man Dieses Stelet, welchem ein "figender Alter etwas vorblaft, gleichfalls auf einem Steine. "(f. Les Satires de Perfe par Sinner G. 30.) Doch ger ofchnittene Steine, wird Berr Leffing fagen, gehoren gur Bildersprache. Mun so verweise ich ihn auf das metallene "Stelet in dem Kircherschen Museo. (f. Ficoroni Gemmas nantiq. rarior. t. viii.) Ift er auch hiemit noch nicht zu: "frieden, fo will ich ihn zum Ueberfluffe erinnern, daß be: preits Herr Winkelmann in seinem Versuch der Allegorie ,6. 81. zwoer alten Urnen von Marmor in Rom Meldung gethan, auf welchen Todtengerippe ftehen. Wenn Br. Lef-"fingen meine vielen Benspiele nicht verdrußlich machen, so "sete ich noch Sponii Miscell. Antiq. Erud. Sect. I. Art.

"VIII. hinzu: besonders n. 5. Und da ich mir einmal die "Frenheit genommen, wider ihn einiges zu erinnern, so muß "ich ihn auf die prächtige Sammlung der gemahlten Gefäße "des Hrn. Hamilton verweisen, um noch eine Furie auf einem "Gefäße zu erblicken. (Collection of Etruscan, Grecian "and Roman Antiquities from the Cabinet of the Hon.
"Wm. Hamilton n. 6.)

Es ist, ben Gott, wohl eine große Frenheit, mir zu wis dersprechen! Und wer mir widerspricht, hat sich wohl sehr zu bekummern, ob ich verdrüßlich werde, oder nicht!

Allerdings zwar sollte ein Widerspruch, als womit mich Hr. Kloß verfolgt, in die Länge auch den gelassensten, kältessten Mann verdrüßlich machen. Wenn ich sage, "es ist noch nicht Nacht: so sagt Hr. Kloß, "aber Mittag ist doch schon längst vorben. Wenn ich sage, "sieben und sieben macht nicht funszehn: so sagt er, "aber sieben und achte macht doch sunszehn. Und das heißt er, mir widersprechen, mich wiederlegen, mir unverzeihliche Jrrthümer zeigen!

Ich bitte ihn, einen Augenblick seinen Verstand etwas mehr, als sein Gedachtniß zu Rathe zu ziehen.

Ich habe behauptet, daß die alten Artisten den Tod nicht als ein Skelet vorgestellt: und ich behaupte es noch. Aber A 2

fagen, daß die alten Artisten den Tod nicht als ein Skelet vors gestellt: heißt denn dieses von ihnen sagen, daß sie überhaupt kein Skelet vorgestellet? Ist denn unter diesen beiden Saßen so ganz und gar kein Unterschied, daß wer den einen erweiset, auch nothwendig den andern erwiesen hat? daß wer den einen leugnet, auch nothwendig den andern leugnen muß?

Hier ist ein geschnittener Stein, und da eine marmorne Urne, und dort ein metallenes Bildchen: alle sind ungezweiz selt antik, und alle stellen ein Skelet vor. Wohl! Wer weis das nicht? Wer kann das nicht wissen, dem gesunde Finger und Augen nicht abgehen, sobald er es wissen will? Sollte man in den antiquarischen Werken nicht etwas mehr, als ges bildert haben?

Diese antike Kunstwerke stellen Skelete vor: aber stellen denn diese Skelete den Tod vor? Muß denn ein Skelet schleche terdings den Tod, das personisirte Abstraktum des Todes, die Gottheit des Todes, vorstellen? Warum sollte ein Skelet nicht auch blos ein Skelet vorstellen können? Warum nicht auch etwas anders?

mele, ale fein Gebachtif ju Reefte ju zieben.

Sch habe behaupter, tag bie alten Arciften ben Sob nicht als ein Cheler vorgesteller und ih behaupte es noch. Biber

Unters

111

De

ge

(160c)

#### Untersuchung.

brauchte ich ihm nicht zu antworten: aber doch will ich mehr thun, als ich brauchte. Da noch andere Gelehrte an den verkehrten Einbildungen des Hrn. Kloh, mehr oder weniger, Theil nehmen: so will ich für diese hier zwegerlen beweisen.

Vors erste: daß die alten Artisten den Tod, die Gottheit des Todes, wirklich unter einem ganz andern Bilde vorstell: ten, als unter dem Bilde des Skelets.

Vors zweyte: daß die alten Artisten, wenn sie ein Stelet vorstellten, unter diesem Stelete etwas ganz anders meineten, als den Tod, als die Gottheit des Todes.

I. Die alten Artisten stellten den Tod nicht als ein Skelet vor: denn sie stellten ihn, nach der Homerischen Idee, (\*) als den Zwillingsbruder des Schlases vor, und stellten beide, den Tod und den Schlaf, mit der Aehnlichkeit unter sich vor, die wir an Zwillingen so natürlich erwarten. Auf einer Kiste von Cedernholz, in dem Tempel der Juno zu Elis; ruhten sie beide als Knaben in den Armen der Nacht. Mur war der

(\*\*) Laconic. cap. XIIK. p. 253.

(\*) IA. T V. 681. 82.

eine weiß, der andere schwarz; jener schlief, dieser schien zu schlafen; beide mit über einander geschlagenen Füßen. (\*)

Hier nehme ich einen Satzu Hulfe, von welchem sich nur wenige Ausnahmen sinden dursten. Diesen nehmlich, daß die Alten die sinnliche Vorstellung, welche ein idealisches Wezsen einmal erhalten hatte, getreulich benbehielten. Denn ob dergleichen Vorstellungen schon willkührlich sind, und ein jezder gleiches Recht hätte, sie so oder anders anzunehmen: so hielten es dennoch die Alten für gut und nothwendig, daß sich der Spätere dieses Rechtes begebe, und dem ersten Ersinder solge. Die Ursache ist klar: ohne diese allgemeine Einforzmigkeit, ist keine allgemeine Erkennlichkeit möglich.

Folglich auch, jene Aehnlichkeit des Todes mit dem Schlafe von den griechischen Artisten einmal angenommen, wird sie von ihnen, allem Vermuthen nach, auch immer senn beobachtet worden. Sie zeigte sich ohnstreitig an den Bildseulen, welche beide diese Wesen zu Lacedamon hatten: denn sie erint nerten den Pausanias (\*\*) an die Verbrüderung, welche Ho: mer unter ihnen eingeführet.

Weight aufreit geneber Sand is Olie, enfine fie

<sup>(\*)</sup> Pausanias Eliac. cap. XVIII. p. 442. Edit. Kuh. Egofoon S. 121.

<sup>(\*\*)</sup> Laconic. cap. XIIX. p. 253.

Welche Aehnlichkeit mit dem Schlafe aber läßt sich im ger ringsten denken, wenn der Tod als ein bloßes Gerippe ihm zur Seite ftand?

"Bielleicht, schrieb Winkelmann, (\*) war der Tod ben 300 ben Ginwohnern von Gades, dem heutigen Cadir, welche "unter allen Volkern die einzigen waren, die den Tod verehr; 3000, also gestaltet., — Als Gerippe nehmlich.

Doch Winkelmann hatte zu diesem Vielleicht nicht den gezingsten Grund. Philostrat (\*\*) sagt blos von den Gaditatnern, "daß sie die einzigen Menschen wären, welche dem Tode Päane sängen. "Er erwähnt nicht einmal einer Bildseule, geschweige daß er im geringsten vermuthen lasse, diese Bildsseule habe ein Gerippe vorgestellt. Endlich, was würde und auch hier die Vorstellung der Gaditaner angehen? Es ist von den symbolischen Bildern der Griechen, nicht der Barbaren die Rede.

Ich erinnere benläufig, daß ich die angezogenen Worte des Philostrats, τον Θανατον μονοι ανθεαπων παιανιζονται, nicht mit Winkelmannen übersetzen mochte, "die Gaditaner wären unter allen Bolkern die einzigen gewesen, welche den Tod

<sup>(\*)</sup> Allego. S. 83.

<sup>(\*\*)</sup> Vita Apollo. lib. V. c. 4.

Tod verehret. Derehret fagt von den Gaditanern zu we:
nig, und verneinet von den übrigen Wölkern zu viel. Selbst
ben den Griechen war der Tod nicht ganz ohne Berehrung.
Das Besondere der Gaditaner war nur dieses, daß sie die
Gottheit des Todes für erbittlich hielten; daß sie glaubten,
durch Opfer und Päane seine Strenge mildern, seinen Schluß
verzögern zu können. Denn Päane heissen im besonderern
Berstande Lieder, die einer Gottheit zur Abwendung irgend
eines Uebels gesungen werden. Philostrat scheinet auf die
Stelle des Aeschylus anzuspielen, wo von dem Tode gesagt
wird, daß er der einzige unter den Göttern sen, der keine Ge:
schenke ausehe, der daher keine Altäre habe, dem keine Päane
gesungen würden:

Οὐδ' έςι βωμος, έδε παιωνίζεται.

Winkelmann selbst merket, in seinem Versuche über die Allegorie, ben dem Schlase an, (\*) daß auf einem Grabsteine in dem Pallaste Albani, der Schlaf als ein junger Genius, auf eine umgekehrte Fackel sich stühend, nebst seinem Bruder, dem Tode, vorgestellet wären, "und eben so abgebildet fänden "sich diese zwen Genii auch an einer Begräbnisurne in dem "Collegio Clementino zu Nom. "Ich wünschte, er hätte sich dieser

(\*\*) Vital Apollo, lib. V. c 4.1

Dieser Vorstellung ben dem Tode selbst wiederum erinnert. Dem so wurden wir die einzig genuine und allgemeine Vorsstellung des Todes da nicht vermissen, wo er uns nur mit verzschiedenen Allegorieen verschiedener Arten des Sterbens abs sindet.

Auch durfte man wünschen, Winkelmann hatte uns die beiden Denkmähler etwas näher beschrieben. Er sagt nur sehr wenig davon, und das Wenige ist so bestimmt nicht, als es senn könnte. Der Schlaf stühet sich da auf eine umgekehrte Fackel: aber auch der Tod? und vollkommen eben so? Ikt gar kein Abzeichen zwischen beiden Geniis? und welches ist es? Ich wüßte nicht, daß diese Denkmähler sonst bekannt gemacht wären, wo man sich Naths erhohlen könnte.

Jedoch sie sind, zum Glücke, nicht die einzigen ihrer Art. Winkelmann bemerkte auf ihnen nichts, was sich nicht auch auf mehrern, und längst vor ihm bekannten, bemerken ließe. Er sahe einen jungen Genius mit umgestürzter Fackel, und der ausdrücklichen Ueberschrift Somno: aber auf einem Grab; steine behm Boissard (\*) erblicken wir die nehmliche Figur, und die tteberschrift Somno Orestilia Filia läßt uns wegen der

<sup>(\*)</sup> Topograph, Parte III. p. 48.

ber Deutung derfelben eben so wenig ungewiß senn. Dhne Ueberschrift kommt sie eben daselbst noch oft vor: ja auf meht als einem Grabsteine und Sarge kommit sie doppelt vor. (\*) Was kann aber in diefer vollkommen ahnlichen Verdoppelung, wenn das eine Bild der Schlaf ift, das andere wohl schickli; cher senn, als der Zwillingsbruder des Schlafes, der Tod?

Es ift zu verwundern, wie Alterthumsforscher Dieses nicht wiffen, oder wenn fie es wußten, in ihren Auslegungen an: juwenden vergeffen konnten. Ich will hiervon nur einige Benspiele geben.

Bor allen fallt mir ber marmorne Sarg ben, welchen Bellori in feinen Admirandis befannt gemacht, (\*\*) und von dem lehten Schicksale des Menschen erklaret hat. Bier zeiget fich unter andern ein geftugelter Jungling, Der in einer tieffinnigen Stellung, ben linken guß über ben rechten gefchla: gen, neben einem Leichname ftehet, mit feiner Rechten und Dem Saupte auf einer umgekehrten Fackel rubet, Die auf Die Bruft des Leichnames geftußet ift, und in der Linken, Die um die Fackel herabgreift, einen Kranz mit einem Schmetter: linge halt. (\*\*\*) Diese Figur, sagt Bellori, sen Umor, wel:

<sup>(\*)</sup> Parte V. p. 22. 23. (%) Tonegraph Parts III. p. 48.

<sup>(\*\*)</sup> Tab. LXXIX.

<sup>(\*\*\*)</sup> Man febe das Titelfupfer.

welcher die Fackel, das ist, die Affekten, auf der Brust des verstorbenen Menschen auslösche. Und ich sage, diese Figur ist der Tod!

Micht jeder geflügelte Knabe, oder Jungling, muß ein Amor fenn. Amor, und das Beer feiner Bruder, hatten Diese Bildung mit mehrern geistigen Wefen gemein. Wie manche aus bem Geschlecht ber Genii, wurden als Rnaben vorgestellet! (\*) Und was hatte nicht feinen Genius? Jeber Ort; jeder Mensch; jede gesellschaftliche Berbindung des Menschen; jede Beschäftigung des Menschen, von der nie: drigsten bis zur größten; (\*\*) ja, ich mochte fagen, jedes un: belebte Ding, an beffen Erhaltung gelegen war, hatte feinen Benius. — Wann Diefes, unter andern auch dem herrn Klog, nicht eine ganz unbekannte Sache gewesen ware: fo wurde er uns sicherlich mit dem großten Theile seiner zucker: füßen Geschichte des Amors aus geschnittenen Steinen, (\*\*\*) verschonet haben. Mit den aufmerksamsten Fingern forschte Diefer große Gelehrte Diefem niedlichen Gotte durch alle Rupfer: bucher nach; und wo ihm nur ein fleiner nackter Bube vor: s. production in the substant of the 23 in 12 mis of a mostly and in fam,

(\*) Barthius ad Rutilii lib. I. v. 327 p. 121.

(\*\*) Idem ibid. p. 128.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ueber den Rugen und Gebr. der alt. gesch. St. von S.
194 bis 224.

·传染热染粉染染染染染染染( 12 )特殊染染染染染染染染染

kam, da schrie er Amor! Amor! und trug ihn geschwind in seine Rolle ein. Ich wünsche dem viel Geduld, der die Mussterung über diese Klohische Amors unternehmen will. Alle Augenblicke wird er einen aus dem Gliede stoßen mussen. — Doch davon an einem andern Orte!

Genug, wenn nicht jeder geflügelte Knabe oder Jüngling nothwendig ein Amor senn muß: so braucht es dieser auf dem Monumente des Bellori am wenigsten zu senn.

Und kann es schlechterdings nicht senn! Denn keine allegos rische Figur muß mit sich selbst im Widerspruche stehen. In diesem aber würde ein Amor stehen, dessen Werk es wäre, die Affekten in der Brust des Menschen zu verlöschen. Ein sot cher Amor, ist eben darum kein Amor.

Vielmehr spricht alles, was um und an diesem gestügelten Jünglinge ift, für das Bild des Todes.

Die der arocke Gerefrete Dienom alden kan Gome durch alle Munkrus

Denn wenn es auch nur von dem Schlase erwiesen wäre, daß ihn die Alten als einen jungen Genius mit Flügeln vorgesstellt: so würde auch schon das uns hinlänglich berechtigen, von seinem Zwillingsbruder, dem Tode, ein Gleiches zu versmuthen. Somni idolum senile fingitur, schrieb Barth

auf

auf

Gte

fleh

Der

gef

G.8

200

jug

3

Ef

bil

W

eil

ift

211

"长子是是是是是是是是是是是一个,是是是是是是是是是是是是是是是。"

auf gut Gluck nur fo bin, (\*) um seine Interpunction in einer Stelle des Statius zu rechtfertigen.

Crimine quo merui, juvenis placidissime divûm, Quove errore miser, donis ut solus egerem

Somne tuis? ——
flehte der Dichter zu dem Schlafe; und Barth wollte, daß
der Dichter das juvenis von sich selbst, nicht von dem Schlafe
gesagt habe:

Crimine quo merui juvenis, placidissime divum &c. Es sen; weil es zur Noth senn könnte: aber der Grund ist doch ganz nichtig. Der Schlaf war ben allen Dichtern eine jugendliche Gottheit; er liebte eine von den Grazien, und Juno, für einen wichtigen Dienst, gab ihm diese Grazie zur She. Gleichwohl sollten ihn die Künstler als einen Greis gestildet haben? Das ware von ihnen nicht zu glauben, wenn auch in keinem Denkmahle das Gegentheil mehr sichtbar ware.

Doch nicht der Schlaf blos, wie wir gesehen, auch noch ein zwenter Schlaf, der nichts anders als der Tod senn kann, ist sowohl auf den unbekanntern Monumenten des Winkel: mann, als auf den bekanntern des Boissard, gleich einem junz gen Genius, mit umgestürzter Fackel zu sehen. Ist der Tod dore

<sup>(\*)</sup> Ad Statium, Silv. V. 4.

dort ein junger Genius: warum könnte ein junger Genius hier, nicht der Tod senn? Und muß er es nicht senn, da auß ser der umgestürzten Fackel, auch alle übrige seiner Attributen die schönsten, redensten Attribute des Todes sind?

Was kann das Ende des Lebens deutlicher bezeichnen, als eine verloschene, umgestürzte Fackel? Wann dort der Schlaf, diese kurze Unterbrechung des Lebens, sich auf eine folche Fackel stüket: mit wie viel größerm Nechte darf es der Tod?

Auch die Flügel kommen noch mit größerm Nechte ihm, als dem Schlafe, zu. Denn seine Ueberraschung ist noch ploße licher, sein Uebergang noch schneller.

Expectat, seu Mors atris circumvolat alis:

Und der Kranz in seiner Linken? Es ist der Todtenkranz. Alle Leichen wurden ben Griechen und Römern bekränzt; mit Kränzen ward die Leiche von den hinterlassenen Freunden be: worfen; bekränzt wurden Scheiterhause und Urne und Grab; mahl. (\*\*)

environme Cides Confluctions arounded action and Envi

we

be

no

10

re

<sup>(\*)</sup> Lib. II. Sat. 1. v. 57. 58.

<sup>(\*\*)</sup> Car. Paschalii Coronarum lib. IV. c. 5.

#### "是是我我我我我我我我我我 ( 15 )我就我我我我我我我就我我们

Endlich, der Schmetterling über diesem Kranze? Wer weis nicht, daß der Schmetterling das Bild der Seele, und besonders der von dem Leibe geschiedenen Seele, vorstellet?

Hierzukommt der ganze Stand der Figur, neben einem Leich; nam, und gestügt auf diesen Leichnam. Welche Gottheit, welches höhere Wesen konnte und dürfte diesen Stand haben: wenn es nicht der Tod selbst ware? Ein todter Körper verun; reinigte, nach den Begriffen der Alten, alles, was ihm nahe war: und nicht allein die Menschen, welche ihn berührten oder nur sahen; sondern auch die Götter selbst. Der Anblick eines Todten war schlechterdings keinem von ihnen vergönnt.

Eμοι γαρ & Θεμις Φθιτες όραν fagt Diana, ben dem Euripides, (\*) zu dem sterbenden Hippolyt. Ja, um diesen Anblick zu vermeiden, mußten sie sich schon entsernen, sobald der Sterbende die lehten Athemzüge that. Denn Diana fährt dort fort:

ούδ' όμμα χραινειν θανασιμοισιν έκπνοαις.

o'ew de o' non tede Adnotov nant und hiemit scheidet sie von ihrem Lieblinge. Aus eben diesem Grunde sagt auch Apoll, ben eben dem Dichter, (\*\*) daß er

<sup>(\*)</sup> Hippol. v. 1437. par grant 2 and 14 ( 2 and 14 and 14

<sup>(\*\*)</sup> Alc. v. 22. 23.

er die geliebte Wohnung des Admetus nun verlassen mußte, weil Alceste sich ihrem Ende nahe:

Ε'γω δε, μη μιασμα μ' εν δομοις κιχη, Λειπο μελαθρων τηνδε Φιλαττην σεγην.

Ich halte diesen Umstand, daß die Götter sich durch den Anblick eines Todten nicht verunreinigen durften, hier für sehr erheblich. Er ist ein zwenter Grund, warum es Umor nicht senn kann, der ben dem Leichname steht: und zugleich ein Grund wider alle andere Götter; den einzigen Gott ausges nommen, welcher sich unmöglich durch Erblickung eines Tods ten verunreinigen konnte, den Tod selbst.

Oder meinet man, daß vielleicht doch noch Eine Gottheit hiervon auszunehmen senn durfte? Mehmlich der eigentliche Genius, der eigentliche Schußgeist des Menschen. Wäre es denn, könnte man sagen, so etwas ungereimtes, daß der Genius des Menschen trauernd ben dem Körper stünde, durch dessen Erstarrung er sich auf ewig von ihm trennen mussen? Doch wenn das schon nicht ungereimt wäre, so wäre es doch völlig wider die Denkungsart der Alten; nach welcher auch der eigentliche Schußgeist des Menschen den völligen Tod desselben nicht abwartete, sondern sich von ihm noch eher trennte, als in ihm die gänzliche Trennung zwischen Seele und Leib ge: schahe.

schahe. Hiervon zeugen sehr deutliche Stellen; (\*) und folge lich kann auch dieser Genius der eigentliche Genius des eben verschiednen Menschen nicht senn, auf dessen Brust er sich mit der Fackel stühet.

Noch darf ich eine Besonderheit in dem Stande desselben, nicht mit Stillschweigen übergehen. Ich glaube in ihr die Bestätigung einer Muthmaßung zu erblicken, die ich an eben derselben Stelle des Laokoon berührte. (\*\*) Sie hat Widers spruch gesunden, diese Muthmaßung: es mag sich nun zeigen, ob sie ihn zu behalten verdienet.

Wenn nehmlich Pausanias die gleich Ansangs erwähnte Borstellung, auf der Kiste in dem Tempel der Juno zu Elis, beschreibet, wo unter andern eine Frau erscheine, die in ihrer Rechten einen schlasenden weissen Knaben halte, in ihrer Linsten aber einen schwarzen Knaben, nadeodovri komora, welsches eben sowohl heissen kann, der senem schlasenden Knaben ähnlich sey, als, der zu schlasen scheine: so sest er hinzu, auchoreses diespaumeres res nodas. Diese Worte giebt der lateinische Ueberseher durch, distortis utrinque pedidus; und der Französische durch, les pieds contresaits.

et

d

<sup>(\*)</sup> Wonna Exercit. III. de Geniis, cap. 2. §. 7.

<sup>(\*\*)</sup> S. 121, The same the wanter of same at the

faits. Ich fragte: was sollen hier die krummen Füße? wie kommen der Schlaf und der Tod zu diesen ungestaltenen Gliezdern? was können sie andeuten sollen? Und in der Verlegenzheit, mir hierauf zu antworten, schlug ich vor, dies gammensstate, mir hierauf zu antworten, schlug ich vor, dies gammensstates wolden nicht durch krumme, sondern durch über einzander geschlagene Küße zu übersesen: weil dieses die gezwöhnliche Lage der Schlafenden sen, und der Schlaf auf alten Monumenten nicht anders liege.

Erst wird es, wegen einer Verbesserung, die Sylburg in eben den Worten machen zu mussen glaubte, nothig senn, die ganze Stelle in ihrem Zusammenhange anzusühren: Hemointal de yvon malda deunov nadevodovta avenna ty dežia neipi, th de étepa pedava exel malda nadevodovti eolnota, appotepus diespappevus tus modas. Sylburg sand das diespappevus ansiosig, und meinte, daß es besser senn würde, diespappevon dasür zu lesen, weil eolnota vorher gehe, und beides sich auf malda beziehe. (\*) Doch diese Beränderung würde nicht allein sehr übersüßig, sondern auch ganz salsch senn. Uebersüßig: denn warum soll sich nun eben das diaspepeodal auf malda beziehen, da es sich eben sowohl auf appotepus oder modas beziehen kann? Falsch:

denn

uni

ñb

De

hei

fet

<sup>(\*)</sup> Rectius dies eau perov, ut antea éourora, respiciunt enim Accusativum maida.

denn sonach würde auforeses nur zu modas gehören können, und man würde übersehen müssen, krumm an beiden Füßen; da es doch auf das doppelte maida gehet, und man übersehen nuß, beide mit krummen Füßen. Wenn au ders diespauuevos hier krumm heißt, und überhaupt krumm heisen kann!

Iwar muß ich gestehen, daß ich damals, als ich den Ort im Laokoon schrieb, schlechterdings keine Auslegung kannte, warum der Schlaf und der Tod mit krummen Füßen sollten senn gebildet worden. Ich habe erst nachher benn Konstell (\*) gesunden, daß die Alten durch die krummen Füße des Schlases, die Ungewißheit und Betrieglichkeit der Träume andeuten wollen. Aber worauf gründet sich dieses Vorgeben? und was wäre es auch damit? Was es erklären sollte, würde es höchstens nur zu Hälfte erklären. Der Tod ist doch wohl ohne Träume: und dennoch hatte der Tod eben so krumme Küße. Denn, wie gesagt, das ämdoreges muß schlechtere dings auf das doppelte vorhergehende maida sich beziehen: sonst würde ämporeges, zu res modas genommen, ein sehr schaler Pleonasmus senn. Wenn ein Mensch krumme Küße hat, so versteht es sich ja wohl, daß sie beide krumm sind.

continguitonna (curt din & 2 11 5 kinden Sunder

<sup>(\*)</sup> Expos. Signi veteris Tolliani p. 294. Fortuitorum Jacobi Tollii.

Oder sollte wohl jemand auch nur deswegen sich die Lesart des Sylburg (diespauuevor für diespauuevs) gefallen lassen, um die frummen Jüße blos und allein dem Schlase bensegen zu können? Mun so zeige mir dieser Eigensinnige doch irgend einen antiken Schlas mit dergleichen Jüßen. Es sind sowohl ganz runde als halb erhabene Werke genng übrig, in welchen die Alterthumskundigen einmürhig den Schlas erkennen. Woist ein einziger, an welchem sich frumme Jüße auch nur arge wohnen ließen?

Was folgt aber hieraus? — Sind die krummen Jüße des Todes und des Schlases ohne alle befriedigende Bedeutung; sind die krummen Füße des letzern in keiner antiken Borstet: kung desselben sichtbar: so meine ich, folgt wohl nichts natür: licher, als die Vermuthung, daß es mit diesen krummen Füßen überhaupt eine Grille sehn dürste. Sie gründen sich auf eine einzige Stelle des Pausanias, auf ein einziges Wort in dieser Stelle: und dieses Wort ist noch dazu eines ganz andern Sinnes sähig!

Denn destgaumeros, von diastressen, heißt nicht sowohl krumm, verbogen, als nur überhaupt verwandt, aus seiner Richtung gebracht; nicht sowohl tortuosus, distortus, als obliquus, transversus: und modes diestgaumeroi sind.

sind also nicht nur eben sowohl durch queer, überzwerch liegende Füße, als durch krumme Füße zu überseben; son: dern durch jenes sogar noch besser und eigentlicher zu überssehen, als durch dieses.

Doch daß die Teaumerog blos so übersetzt werden könnte, würde noch wenig entscheiden. Der eigentlichere Sinn ist nicht immer der wahre. Bon größerm, den völligen Aussschlag gebendem Gewicht ist also dieses: daß die nodes die organmerol, so übersetzt wie ich sage, durch über einander geschlagen übersetzt, nicht allein, sowohl ben dem Tode als ben dem Schlase, die schönste angemessenste Bedeutung has ben, sondern auch häusig auf alten Denkmählern zu erblicken sind.

11eber einander geschlagene Füße sind die natürliche Lage, die der Mensch in einem ruhigen gesunden Schlase nimmt. Diese Lage haben die alten Künstler auch einstimmig jeder Persson gegeben, die sie in einem solchen Schlase zeigen wollen. Soschläft die vermeinte Eleopatra im Belvedere; so schläft die Nymphe auf einem alten Monumente benm Boissard; so schläft, oder will eben entschlasen, der Hermophrodit des Dioskurides. Es würde sehr überstüßig senn, dergleichen Erempel zu häusen. Ich wüßte mich iht nur einer einzigen alten

auf

ñ6

sue

ani

wit

tief

Bla

2/11

Det

Er

200

tifc

22/

2710

22

alten Kigur zu erinnern, welche in einer andern Lage fcblie: fe. - (Dem herrn Rlog unverwehrt, geschwind feine Rupferbucher durchzublattern, und mir mehrere zu zeigen!) -Aber diese einzige Figur ift auch ein trunkener Faun, dem der gahrende Wein feinen ruhigen Schlaf vergonnen barf. (\*) Bis auf Die Schlafenden Thiere, beobachteten Die alten Runft: ler die angegebene Lage. Die zwen antifen Lowen, von gelb: lichem Marmor, unter ben Koniglichen Alterthumern zu Ber: lin, Schlafen mit über einander geschlagenen Borderfüßen, auf welchen ber Kopf ruhet. Rein Wunder folglich, daß man auch den Schlaf felbst, in Diefer den Schlafenden so gewöhn: lichen Lage, von ihnen vorgestellt sieht. Ich verwies auf den Schlaf benin Maffei, (\*\*) und ich hatte eben fowohl auf den ahnlichen Marmor Des Tollius verweifen konnen. 3men flei: nerer, ehedem ben bem Connetable Colonna, von jenen wenig oder nichts unterschieden, erwähnt ebenfals Maffei.

Ja auch an wachenden Figuren, ist die Lage der über einan: der geschlagenen Füße, das Zeichen der Ruhe. Nicht we:

<sup>(\*)</sup> Benin Maffei, (T. XCIV.) wo man sich über den Ge; schmack dieses Auslegers ärgern muß, der eine so unan; ständige Figur mit aller Gewalt zu einem Bacchus machen will.

<sup>(\*\*)</sup> Tab. CLI.

nige von den ganz oder halb liegenden Flußgöttern, ruhen so auf ihren Urnen: und sogar an stehenden Personen ist ein Fuß über den andern geschlagen, der eigentliche Stand des Verzweilens und der Erhohlung. Daher erscheinen die Mercure und Faune so manchmal in diesem Stande; besonders, wenn wir sie in ihre Flote, oder sonst ein erquickendes Spiel, verztieft sinden.

Nun wäge man alle diese Wahrscheinlichkeiten gegen die blank und bloßen Widersprüche ab, mit welchen man meine Auslegung absertigen wollen. Der gründlichste ist noch der, der sich von einem Gelehrten herschreibt, dem ich wichtigere Erinnerungen zu danken habe. "Die Lessingische Erklärung "des dieotpamperes tes modas, sagt der Versasser der eristischen Wälder, (\*) "scheint dem Sprachgebrauche zu wider: "sprechen; und wenn es auss Muthmaßen ankäme, könnte "ich eben so sagen: sie schliefen mit über einander geschlaszenen Füßen, d. i. des einen Fuß streckte sich über den anz "dern hin, um die Verwandtschaft des Schlases und Todes

Wider den Sprachgebrauch? wie das? heißt Surreaupieros etwas anders, als verwandt? und muß denn alles, was

<sup>(\*)</sup> Erftes Baldchen S. 83.

verwandt ist, nothwendig krumm senn? Wie könnte man denn einen mit übergeschlagenen Füßen aus Griechisch richtis ger und besser nennen, als dieotpaumevor (nata) tes nodas? oder dieotpaumeres tes nodas, mit unter verstandem exorta? Ich wüßte im geringsten nicht, was hier wider die natürliche Bedeutung der Worte, oder gegen die gennine Construction der Sprache wäre. Wenn Pausanias hätte krumm sagen wollen, warum sollte er nicht das so gewöhne liche onodios gebraucht haben?

Muthmaßen hiernächst läßt sich frenlich vielerlen. Aber verdient wohl eine Muthmaßung, die nichts als die bloße Möglichkeit vor sich hat, einer entgegen gesehet zu werden, der so wenig zu einer ausgemachten Wahrheit fehlet? Ja, auch kaum die Möglichkeit kann ich jener mir entgegen gesehsten Muthmaßung einräumen. Denn der eine Knabe ruhete in dem einen, und der andere in dem andern Arme der Nacht: folglich wäre die Verschränkung der Füße des einen mit den Füßen des andern, kaum zu begreisen. Endlich die Möglichskeit diese Verschränkung auch zugegeben: würde sodann das diestzeumzersz, welches sie ausdrücken sollte, nicht ebenfalls etwas ganz anders heissen, als krumm? Würde diese Vedenztung nicht ebenfalls wider den Sprachgebrauch senn?

Die

183条

die M

riafei

ohne

nicht

300

bent,

Arti

bilde

Hely

Ber

nen

nser

Dei

shi

fan

Best

Das

hin

7

(g)

au

"各种最级最级的最级的。(25 )的现在是是是是是是是一种的

Die Muthmaßung meines Wegners alfo nicht eben ber Schwies rigfeit ausgesetst fenn, der er meine ausgesetzt ju fenn meinet, ohne daß fie eine einzige der Empfehlungen hatte, Die er Diefer nicht absprechen kann? Dod and manden indition of die of i as fried fielded as Civil and account the first

Mun zurud zu bem Bilbe benm Bellori. , Wenn aus bem, was ich bisher bengebracht, erwiesen ift, baf die alten Artiften ben Schlaf mit über einander geschlagenen Fußen gebildet; wenn es erwiesen ift, daß fie bem Tod eine genaue Mehnlichkeit mit bem Schlafe gegeben: fo werden fie, allem Bermuthen nach, auch ben Tod mit über einander geschlages nen Fugen vorzustellen, nicht unterlaffen haben. Und wie, wenn eben Diefes Bild bennt Bellori ein Beweis Davon mare? Denn wirflich ftehet es, ben einen Fuß über ben andern ges Schlagen; und Diefe Befonderheit des Standes, glaube ich, kann eben fowohl dienen, Die Bedeutung der ganzen Figur gu bestätigen, ale die anderweite erwiesene Bedeutung derfelben Das Charafteriftische Diefes befondern Standes festzusetzen hinlanglich senn durfte. To bat middle grande of the ant

Doch es verfteht fich, daß ich fo gefchwind und dreift nicht fchließen wurde, wenn Dieses Das einzige alte Monument ware, auf welchem fich die über einander geschlagenen Fuße an dem Bilde des Todes zeigten. Denn nichts murde naturlicher er annie von beingffiggend sie . ? fenn

senn, als mir einzuwenden: "wenn die alten Künstler den Schlaf mit über einander geschlagenen Füßen gebildet haben, so haben sie ihn doch nur als liegend, und wirklich selbst schlafe, ist fend so gebildet; von dieser Lage des Schlases im Schlase, ist also auf seinen stehenden Stand, oder gar auf den stehenden Stand des ihm ähnlichen Todes, wenig oder nichts zu schließsen, und es kann ein bloßer Zusall senn, daß hier einmal der Tod so stehet, als man sonst den Schlaf schlasen sieht.

Nur mehrere Monumente, welche eben das zeigen, was ich an der Figur benm Bellori zu sehen glaube, können dieser Einwendung vorbauen. Ich eile also, deren so viele anzu: sühren, als zur Induction hinreichend sind, und glaube, daß man es für keine bloße überslüßige Auszierung halten wird, einige der vorzüglichsten in Abbildung bengefügt zu sinden.

Zuerst also (\*) erscheinet der schon angeführte Grabstein benm Boissard. Weil die ausdrücklichen Ueberschriften des selben nicht verstatten, uns in der Deutung seiner Figuren zu irren: so kann er gleichsam der Schlüssel zu allen übrigen Denkmählern heissen. Wie aber zeiget sich hier die Figur, welche mit Somno Orestilia Filia überschrieben ist? Als ein nackter Jüngling, einen traurigen Blick seitwarts zur

des Lodie geigeen. Denn nichte wirde natürlicher

<sup>(\*)</sup> S. die bengefügten Rupfer, Rum. I.





Erde heftend, mit bem einen Urme auf eine umgefehrte Rackel fich ftugend, und ben einen fuß über ben andern gefchla: gen. - 3ch barf nicht unerinnert laffen, baf von eben diefem Denkmahle fich auch eine Zeichnung unter ben Papieren bes Pighius, in der Konigl. Bibliothet ju Berlin befindet, aus welcher Spanheim Die einzelne Figur Des Schlafes feinem Commentar über ben Rallimachus einverleibet hat. (\*) Dag es schlechterdings Die nehmliche Figur Des nehmlichen Dent: mahle benm Boiffard fenn foll, ift aus der nehmlichen Ueber: schrift unftreitig. Aber um fo viel mehr wird man fich wun: dern, an beiden fo merkliche Berfchiedenheiten zu erblicken. Die Schlanke, ausgebildete Gestalt benm Boiffard, ift benm Dighius ein fetter ftammiger Knabe; Diefer hat Flugel, und jene hat feine; geringerer Abweichungen, als in der Wens dung des hauptes, in der Richtung der Urme, ju geschwei: gen. Die Diefe Ubweichungen von Spanheimen nicht be: merft werden tonnen, ift begreiffich; Spanheim fannte bas Denkmahl nur aus den Innschriften des Gruter, wo er Die blogen Worte ohne alle Zeichnung fand; er mußte nicht, oder erinnerte fich nicht, daß die Zeichnung bereits benm Boiffard vorfomme, und glaubte also etwas gang unbefanntes ju lies fern, wenn er fie uns jum Theil aus ben Papieren des Pighius mit:

<sup>(\*)</sup> Ad. ver. 234. Hym. in Delum, p. 524. Edit. Ern.

mittheilte. Weniger ift Gravins ju entschalbigen, welcher feiner Ausgabe ber Genterschen Junfchriften Die Zeichnung aus dem Boiffard benfügte, (\*) und gleichwohl den Wider: foruch, den diese Zeichnung mit der wortlichen Beschreibung Des Gruter macht, nicht bemerkte. In dieser ift die Figur Genius alatus, crinitus, obefus, dormiens, dextra manu in humerum finistrum, a quo velum retrorsum dependet, posita: und in jener erscheinet fie, gerade gegen über, fo wie wir fie bier erblicken, gang anders; nicht geflu: gelt, nicht eben von farken Saaren, nicht fett, nicht schlas fend, nicht mit ber rechten Sand auf der linken Schufters Eine solche Mighelligkeit ist anstößig, und kann nicht anders als Mißtrauen ben dem Lefer erwecken, befonders wann er fich noch dazu nicht einmal davor gewarnet findet. Sie beweifet indeß so viel, daß unmöglich beide Zeichnungen unmittelbar von dem Denkmahle konnen genommen fenn: eine Derfelben muß nothwendig aus dem Bedachtniffe fenn gemacht worden. Db diefes die Zeichnung des Pighius, oder die Zeichnung des Boiffard fen, fann nur der entscheiden, welcher das Dents mahl felbst damit zu vergleichen Gelegenheit hat. Nach der Angabe des lettern, befand es sich zu Rom, in dem Pallaste des Kardinal Cefi. Diefer Pallast aber, wenn ich recht uns

ter:





terrichtet bin, ward in der Plünderung von 1527 gänzlich zers störet. Verschiedene von den Alterthümern, welche Boissard daselbst sahe, mögen sich iht in dem Pallaste Farnese besinden; ich vermushe dieses von dem Hermaphrodit, und dem vers meinten Kopse des Pyrrhus. (\*) Andere glaube ich in ans dern Cabinetten wiedergefunden zu haben: kurz, sie sind versstreuet, und es dürste schwer halten, das Denkmahl, wovon die Rede ist, wieder aufzusinden, wenn es noch gar vorhanzden ist. Aus bloßen Muthmaßungen möchte ich mich eben so wenig für die Zeichnung des Boissard, als für die Zeichnung des Pissins erklären. Denn wenn es gewiß ist, daß der Schlaf Flügel haben kann: so ist es eben so gewiß, daß er nicht nothwendig Flügel haben muß.

Die zweyre Kupfertafel zeiget das Grabmahl einer Elns mene, ebenfalls aus dem Boissard entlehnt. (\*\*) Die eine der Figuren darauf, hat mit der eben erwähnten zu viel Aehns lichkeit, als daß diese Aehnlichkeit, und der Ort, den sie eine D 3 nimmt,

Theb. visan.

<sup>(\*)</sup> Hermaphroditus nudus, qui involutum palliolo femur habet. — Caput ingens Pyrrhi regis Epirotarum, galeatum, criftatum, & armato pectore. Topogr. Parte I. p. 4. 5. Winfelmanns Anmertungen über die Geschichte der Kunst. S. 98.

<sup>(\*\*)</sup> Par. VI. p. 119.

nimmt, uns im geringsten ihrentwegen ungewiß lassen könn: ten. Sie kann nichts anders als der Schlaf seyn: und auch dieser Schlaf, auf eine umgekehrte Fackel sich stüßend, hat den einen Fuß über den andern geschlagen. — Die Flügel übrigens sehlen ihm gleichfalls: und es wäre doch sonderbar, wenn sie Boissard hier zum zweytenmale vergessen hätte. Doch wie gesagt, die Alten werden den Schlaf öfters auch ohne Flügel gebildet haben. Pausanias giebt dem Schlase in dem Arme der Nacht keine; und weder Ovidius noch Stastius legen, in ihren umständlichen Beschreibungen dieses Gotstes und seiner Wohnung, ihm deren ben. Brouckhunsen hat sich sehr versehen, wenn er vorgiebt, daß der letztere Dichter dem Schlase sogar zwen Paar Flügel, eines an dem Kopse und eines an den Füßen, andichte. (\*) Denn obschon Stastius von ihm sagt:

Ipfe quoque & volucrem gressum & ventosa citavit Tempora:

so ist dieses doch im geringsten nicht von naturlichen Flügeln, sondern von dem geflügelten Perasus und von den Talariis

orth has ander unifordermish. (1) su

(\*) Ad Tibullum Lib. II. Eleg. I. v. 89. Et sic quidem poetæ plerique omnes, videlicet ut alas habuerit hic deus in humeris. Papinius autem, suo quodam jure peculiari, alas ei in pedibus & in capite adfingit, L. 10. Theb. v. 131.



1 0 0

ei il

ST D

2 2

11

ei

11

.

ju verstehen, welche die Dichter nicht blos dem Merkur bene legen, sondern auch häufig von andern Göttern brauchen lassen, die sie uns in besonderer Sil zeigen wollen. Doch es ist mir hier überhaupt nicht um die Flügel, sondern um die Füße des Schlases zu thun; und ich fahre fort, das diespauperor derselben in mehrern Monumenten zu zeigen.

Auf der dritten Rupfertafel fiehet man eine Dila, oder einen Sarg, ber wiederum aus dem Boiffard genommen ift. (\*) Die Aufschrift Diefer Pila fommt auch ben Dem Gruter vor, (\*\*) wo die zwen Genii mit ungefehrten Fackeln zwen Cupidines heissen. Doch wir sind mit diesem Bilbe des Schlafes nun schon zu bekannt, als daß wir es hier ver: kennen follten. Und auch diefer Schlaf ftehet beidemal mit dem einen Ruße über den andern geschlagen. Aber warum Diese nehmliche Rigur hier nochmals wiederhohlt? Richt so: wohl wiederhohlt: als vielmehr verdoppelt; um Bild und Gegenbild zu zeigen. Beides ift der Schlaf; das eine der überhingehende, das andere der lange daurende Schlaf; mit einem Worte, es find die ahnlichen Zwillingsbrüder, Schlaf und Tod. Ich darf vermuthen, wie wir sie hier sehen, so und nicht anders werden sie auf den von Winkelmannen er mahn?

<sup>(\*)</sup> Par. V. p. 115.

<sup>(\*\*)</sup> Pag. DCCXII.

wähnten Monumenten, auf dem Grabsteine in dem Pallaste Albani, und auf der Begräbnisurne in dem Collegio Clemens tino erscheinen. — Man lasse sich die Bogen, die diesen Ges niis hier zu Füßen liegen, nicht irren: sie können eben sowohl zu den beiden schwebenden Geniis gehören, als zu diesen stez henden; und ich habe auf mehr Grabmählern einen losgespannsten, oder gar zerbrochenen Bogen, nicht als das Attribut des Amors, sondern als ein von diesem unabhängiges Bild des verbrauchten Lebens überhaupt, gefunden. Wie ein Bogen das Bild einer guten Hausmutter sehn könne, weis ich zwar nicht: aber doch sagt eine alte Grabschrift, die Leich aus der ungedruckten Anthologie bekannt gemacht, (\*) daß er es gewesen,

Toza per avdasei rar évrovor ayerir eins.
und darans zeigt sich wenigstens, daß er nicht nothwendig
das Rustzeug des Amors senn muß, und daß er mehr bedeue
ten kann, als wir zu erklären wissen.

Ich füge die vierte Tafel hinzu, und auf dieser einen Grabestein, den Boissard in Rom zu St. Angelo (in Templo Junonis, quod est in foro piscatorio) fand, wo er sich ohne Zweisel auch noch sinden wird. (\*\*) Hinter einer verschlosser

(\*) Par V. p. 115.

(\*\*) Pag. DOCKEN

<sup>(\*)</sup> Sepuic. Car. XIV.

<sup>(\*\*)</sup> Parte V. p. 23.

Jab: IV. p. 32.



le

the dee

ies mi

ild ein eis

eich daß

idig deus

eabs

hne offeri nen The first State St OMALINE MINISTER ATTLI AIROTVA CONTUBERNALL WAIN CRASOVILNOIS





nen Thure stehet, auf beiden Seiten, ein gestügelter Benius mit halbem Körper hervorragend, und mit der Hand auf diese verschlossene Thure zeigend. Die Vorstellung ist zu redend, als daß uns nicht jene domus exilis Plutonia, einfallen sollte, (\*) aus welcher keine Erlösung zu hoffen: und wer könnten die Thursteher dieses ewigen Kerkers bester senn, als Schlaf und Tod? Ben der Stellung und Action, in der wir sie erblicken, braucht sie keine umgestürzte Fackel deutlicher zu bezeichnen: nur den einen über den andern geschlagenen Juß hat auch ihnen der Künstler gegeben. Aber wie unnatürlich würde hier dieser Stand senn, wenn er nicht ausdrücklich charakteristisch senn sollte?

Man glaube nicht, daß dieses die Benspiele alle sind, welf che ich für mich anführen könnte. Selbst aus dem Boissard würde ich noch verschiedene hieher ziehen können, wo der Tod, entweder als Schlaf, oder mit dem Schlafe zugleich, den nehmlichen Stand der Füße beobachtet. (\*\*) Eine ganze Erndte von Figuren, so wie die auf der ersten Tasel erscheiz net oder erscheinen sollte, würde mir auch Massei andiesten.

<sup>(\*)</sup> Tollii Expof. Signi vet. p. 292.

<sup>(\*\*)</sup> Alls Par. III p. 69. und vielleicht auch Part. V. p. 23.

viel

(us

(F. 3

get

wa

er

00

fid

25

Da

ift

100

311

23

fr

Di

Íľ

d

ten. (\*) Doch wozu Diefer tleberfluß? Bier bergleichen Denkmähler, das benm Bellovi ungerechnet, find mehr als hinlanglich, Die Bermuthung abzuwenden, daß Das auch wohl ein bloger unbedeutender Bufall fenn fonne, was eines fo nachdenklichen Sinnes fahig ift. Wenigstens ware ein fol cher Bufall der fonderbarfte, der fich nur denten liefe! Welch ein Ungefehr, wenn nur von Ungefehr in mehr als einem un: verdachtigen alten Monumente gewiffe Dinge gerade fo was ren, als ich fage, daß fie nach meiner Auslegung einer gewiß fen Stelle fenn mußten: ober wenn nur von Ungefehr fich Diefe Stelle gerade fo auslegen ließe, als ware fie in wirklicher Rücksicht auf bergleichen Monumente geschrieben worden. Mein, das Ungefehr ift fo übereinstimmend nicht; und ich fann ohne Gitelfeit behaupten, baß folglich meine Erklarung, fo fehr es auch nur meine Erklarung ift, fo wenig Glaubwurs Digfeit ihr auch durch mein Unfehen zuwachsen fann, Dennoch fo vollkommen erwiesen ift, als nur immer etwas von dieser Urt erwiesen werden fann.

Ich halte es daher auch kaum der Mühe werth, diese und jene Kleinigkeit noch aus dem Wege zu raumen, die einem Zweister, der durchaus nicht aufhören will zu zweiseln, viel:

Museo Veron. Tab. CXXXIX.

· \$3条数数数数数数数数数数( 35 )数据设施数据设施设施设施

vielleicht einfallen konnte. 3. E. Die Zeilen des Tibul-

chen

als

eines

foli

elch

un;

wa:

ewis

diese

icher

den.

d idi

ung,

wirs

moch

ieser

e und

inem

eifeln,

viel:

Postque venit facitus suscis circumdatus alis Somnus, & incerto somnia vara pede.

Es ift mabr, hier wird ausdrücklich frummbeiniger Traume gedacht. Aber Traume! und wenn die Traume frummbeinig waren: warum mußte es benn auch ber Schlaf fenn? Beil er ber Bater der Traume war? Gine treffliche Urfache! Und Doch ift auch das noch nicht die eigentliche Abfertigung, Die fich mir hier antragt. Denn die eigentliche ift Diefe: bag bas Benwort vara überhaupt, ficherlich nicht vom Tibull ift; Daff es nichts, als eine eigenmachtige Lefeart Des Brouchunfen ift. Bor Diefem Commentator, lafen alle Ausgaben ent: weber nigra oder vana. Das lette ift bas mahre; und es gu verwerfen, tonnte Brouchunfen nur Die Leichtigkeit, mit Beranderung eines einzigen Buchftaben, feinem Autor eine fremde Gedanke unterzuschieben, verleiten. Aber wenn schon Die alten Dichter Die Traume ofters auf schwachen, ungewiffen Fugen einhergankeln laffen; nehmlich die taufchenden, be: triegerischen Eraume: folgt benn baraus, baf fie biefe fchwa: chen ungewiffen Fuße fich and als frumme Fuße muffen ge: dacht haben? Wo liegt benn die Mothwendigkeit, daß oche Here Buch

(\*) Lib. II. Eleg. 1. v. 89. 90.

schwache Kuße auch krumme Kuße, oder krumme Kuße auch schwache Fuße senn muffen? Dazu waren den Alten ja nicht alle Traume tauschend und betriegerisch; fie glaubten eine Art fehr wahrhafter Traume, und ber Schlaf, mit diesen seinen Kindern, war ihnen eben sowohl Futuri certus als pessimus auctor. (\*) Folglich konnten auch die krummen Kuße, als das Symbolum der Ungewißheit, nach ihren Be: griffen nicht den Traumen überhaupt, noch weniger dem Schlafe, als dem allgemeinen Vater derfelben, zufommen. Und doch, gestehe ich, wurden alle diese Bernünftelenen ben Seite zu feben fenn, wenn Brouckhunfen, außer der migver: standenen Stelle des Pausanias, auch nur sonft eine einzige für die krummen Kuße der Traume und des Schlafes anzus führen gewußt hatte. Was varus heißt, erflart er mit zwanzig fehr überflußigen Stellen: aber daß varus ein Ben: wort des Traumes fen, davon giebt er feine Beweisstelle, sondern will sie erst machen; und, wie gesagt, nicht sowohl aus dem einzigen Paufanias, als aus der falfchen Hebersehung des Pausanias machen. Denn fast lacherlich ift es, wenn er uns, da er feinen frummbeinigen Schlaf aufbringen fann, wenigstens einen Genius mit frummen Fußen in einer Stelle

Des

<sup>(\*)</sup> Seneca Herc. Fur. v. 1070.

des Persius (\*) zeigen will, wo genius weiter nichts heißt als indoles, und varus weiter nichts als von einander abs stehend:

Producis genio. — Geminos, horoscope, varo

Ueberhaupt wurde diese Ausschweifung über das diespauperse des Pausanias, hier viel zu weitläuftig gerathen senn,
wann sie mir nicht Gelegenheit gegeben hatte, zugleich meh:
rere antike Abbildungen des Todes anzusühren. Denn mag
es denn nur auch mit seinen und seines Bruders übergestellten
Füßen senn, wie es will; mag man sie doch für charakteris
stisch halten, oder nicht: so ist aus den angeführten Denks
mählern doch so viel unstreitig, daß die alten Urtisten immer
fortgefahren haben, den Tod nach einer genauen Uehnlichkeit
mit dem Schlase zu bilden; und nur das war es, was ich eiz
gentlich hier erweisen wollte.

Ja, so sehr ich auch von dem Charakteristischen sener beson: dern Fußstellung selbst überzeugt bin: so will ich doch keines: weges behaupten, daß schlechterdings kein Bild des Schlases oder Todes ohne sie senn können. Dielmehr kann ich mir den Fall sehr wohl denken, in welchem eine solche Fußstellung mit

© 3

O rea of Ally samuels (\*)

O rea of Ally samuels (\*)

ne

en

ls

:3

118

No

T:

ge

HE

it

e,

n, le

25

<sup>(\*)</sup> Sat. VI. v. 18.

ans 39

aufi

ein 9

aufr

man

nius

Freu

feine

liebe

Tod

Fact

wart

2

bild

oft n

Vill

and

tet:

heit

sehr

Stel

andi

(

Der Bedeutung des Ganzen streiten würde; und ich glaube Benspiele von diesem Falle ansühren zu können. Wenn nehmlich der über den andern geschlagene Fuß, das Zeichen der Ruhe ist: so wird es nur dem bereits ersosgten Tode eizgentlich zukommen können; der Tod hingegen, wie er erst erz folgen soll, wird eben darum eine andere Stellung ersodern.

In so einer andern, die Unnaherung ausdrückenden Stele lung glaube ich ihn auf einer Gemme benm Stephanonius, oder Licetus, (\*) zu erkennen. Gin geflügelter Genius. welcher in der einen Sand einen Uschenkrug halt, scheinet mit der andern eine umgekehrte, aber noch brennende Fackel aus: schleidern zu wollen, und fiehet daben mit einem traurigen Blicke feitwarts auf einen Schmetterling herab, ber auf ber Erde friechet. Die gespreihten Beine sollen ihn entweder im Fortschreiten begriffen, oder in derjenigen Stellung zeigen, Die der Korper naturlicher Weise nimmt, wenn er den einen Urm mit Nachdruck zurück schleidern will. Ich mag mich mit Widerlegung der hochst gezwungenen Deutungen nicht aufhalten, welche sowohl der erste poetische Erklarer der Ste: phanonischen Steine, als auch der hieroglophische Licetus von diesem Bilde gegeben haben. Sie grunden sich fammtlich auf

(\*) Schemate VII. p. 123. dem Anfange dieser Untersus dung vorgesetzt, S. 1.

auf die Voraussehung, daß ein gestügelter Knabe nothwendig ein Amor senn musse: und so wie sie sich selbst unter einander aufreiben, so fallen sie alle zugleich mit einmal weg, sobald man auf den Grund jener Voraussehung gehet. Dieser Benius ist also weder Amor, der das Andenken des verstorbenen Freundes in treuem Herzen bewahret; noch Amor, der sich seiner Liebe entschlägt, aus Verdruß, weil er keine Gegenliebe erhalten kann: sondern dieser Genius ist nichts als der Tod; und zwar der eben bevorstehende Tod, im Vegrisse die Facket auszuschlagen, auf die, verloschen, ihn wir anderwärts schon gestüht sinden.

Dieses Gestus der auszuschleidernden Fackel, als Sinn, bild des nahenden Todes, habe ich mich immer erinnert, so oft mir die sogenanten Brüder, Castor und Pollur, in der Villa Ludovist vor Augen gekommen. (\*) Daß es Castor und Pollur nicht sind, hat schon vielen Gelehrten eingeleuch: tet: aber ich zweiste, ob del Torre und Maffei der Wahr: heit darum näher gekommen. Es sind zwen unbekleidete, sehr ähnliche Genii, beide in einer sansten melancholischen Stellung; der eine schläget seinen Urm um die Schuster des andern, und dieser hält in seder Hand eine Fackel; die in der Rech;

<sup>(\*)</sup> Benm Maffet Tab. CXXI. An and amageli (\*)

ant

DO

me

00

G1

ner

tet

we

be

mi

Rechten, welche er feinem Gefpielen genommen zu haben fchei: net, ift er bereit, auf einem zwischen ihnen inne ftehenden Als tare auszudrücken, indem er die andere, in der Linken, bis über die Schulter guruckgeführet, um fie mit Bewalt auszu: schlagen; hinter ihnen stehet eine fleinere weibliche Figur, eis ner Isis nicht unahnlich. Del Torre fahe in Dicfen Figuren zwen Genii, welche der Ins opferten: aber Maffei wollte sie lieber für den Lucifer und Besperus gehalten wissen. Go gut Die Grunde auch fenn mogen, welche Maffei gegen die Deu: tung des Del Torre benbringet: so unglucklich ist doch sein eigener Ginfall. Woher tonnte uns Maffei beweisen, daß Die Alten den Lucifer und hesperns als zwen besondere Wesen gebildet? Es waren ihnen nichts als zwen Damen, so wie des nehmlichen Sternes, also auch der nehmlichen mythischen Person. (\*) Es ift schlimm, wenn ein Mann, ber bie ges heimsten Gedaufen des Alterthums zu errathen fich getrauet, so allgemein bekannte Dinge nicht weis! Aber um so viel nos thiger durfte es fenn, auf eine neue Auslegung Dieses treff: lichen Kunstwerkes zu denken: und wenn ich den Schlaf und den Tod dazu vorschlage, so will ich doch nichts, als sie dazu verschlagen. Augenscheinlich ift es, daß ihre Stellung feine Stellung für Opfernde ift: und wenn die eine Fackel bas Opfer an:

<sup>(\*)</sup> Hyginus Poet. Aftr. Libr. II. cap. 42.

anzünden soll; was soll denn die andere auf dem Rücken? Daß Eine Figur beide Fackeln zugleich auslöscht, würde nach meinem Vorschlage sehr bedeutend senn: denn eigentlich macht doch der Tod beidem, dem Wachen und dem Schlasen, ein Ende. Auch dürste, nach eben diesem Vorschlage, die kleiznere weibliche Figur nicht unrecht für die Nacht, als die Mutzter des Schlases und des Todes, zu nehmen senn. Denn wenn der Kalathus auf dem Haupte, eine Isis, oder Enzbele, als die Mutter aller Dinge kenntlich machen soll: so würde mich es nicht wundern, auch die Nacht, diese

1;

ut

tt:

in

es

ell

18%

ió:

eff:

nd

me

fer

an:

— θεων γενετειρα — ή δε και ανδρων, wie sie Orpheus nennet, hier mit dem Kalathus zu erblicken.

Was sich sonst aus der Figur des Stephanonius, mit der benm Bellori verbunden, am zuverläßigsten ergiebt, ist die: ses, daß der Aschenkrug, der Schmetterling, und der Kranz diesenigen Attributa sind, durch welche der Tod, wo und wie es nothig schien, von seinem Ebenbilde, dem Schlase, unter: schieden ward. Das besondere Abzeichen des Schlases hin: gegen, war ohnstreitig das Horn.

Und hieraus mochte vielleicht eine ganz besondere Vorstellung auf dem Grabsteine eines gewissen Amemptus, eines Frengelassenen ich weis nicht welcher Kanserinn, oder kanser:

lichen Pringeginn, einiges Licht erhalten. Man febe Die fünfte Tafel. (\*) Gin mannlicher und weiblicher Centaur, jener auf der Leger spielend, Diese eine doppelte Tibia blasend, tragen beide einen geflügelten Anaben auf ihren Ruden, deren jeder auf einer Queerpfeife blafet; unter dem aufgehabenen Borderfuße des einen Centaur lieget ein Rrug, und unter des andern ein horn. Was kann diese Allegorie sagen sollen? was fann fie hier fagen follen? Gin Mann zwar, wie Bert Rlot, der seinen Kopf voller Liebesgotter hat, wurde mit der Antwort bald fertig fenn. Auch das find meine Amors! wurde er fagen; und der weise Runftler hat auch hier den Triumph der Liebe über die unbandigften Gefchopfe, und zwar ihren Triumph vermittelft der Mufit, vorstellen wollen! -En nun ja; was ware der Weisheit der alten Runftler auch wurdiger gewesen, als nur immer mit ber Liebe ju tandeln; besonders, wie diese herren die Liebe fennen! Indef mare es Doch moglich, daß einmal auch ein alter Kunftler, nach ihrer Art ju reden, der Liebe und den Grazien weniger geopfert. und hier ben hundert Meilen an die liebe Liebe nicht gedacht hatte! Es ware moglich, daß was ihnen dem Umor fo ahn: lich fieht, als ein Tropfen Waffer bem andern, gerade nichts Lustigeres, als der Schlaf und der Tod senn follte.

Sie la ffenen ich meis nicht welcher Rapfering, wher kanfin

nic

ut

vi

w

ta

2

21

De

5

87

6

100

Sie sind uns beide, in der Gestalt gestügelter Anaben, nicht mehr fremd; und der Arug auf der Seite des einen, und das Horn auf der Seite des andern, dunken mich nicht viel weniger redend, als es ihre buchstäblichen Namen senn würden. Zwar weis ich gar wohl, daß der Arug und das Horn auch nur Trinkgeschirre senn können, und daß die Eenstaure in dem Alterthume nicht die schlechtesten Säuser sind; daher sie auch auf verschiedenen Werken in dem Gesolge des Bacchus erscheinen, oder gar seinen Wagen ziehen. (\*) Aber was brauchten sie in dieser Eigenschaft, noch erst durch Attributa bezeichnet zu werden? und ist es nicht, auch sür den Ort, weit schicklicher, diesen Arug, und dieses Horn sür die Attributa des Schlases und des Todes zu erklären, die sie nothwendig aus den Händen wersen mußten, um die Flöten behandeln zu können?

Wenn ich aber den Krug oder die Urne, als das Attribut des Todes nenne, so will ich nicht blos den eigentlichen Aschen: Erug, das Ossuarium oder Cinerarium, oder wie das Gestäß sonst hies, in welchem die Ueberreste der verbrannten Körper auf bewahret wurden, darunter verstanden wissen. Ich begreife darunter auch die Anzobes, die Flaschen jeder Art,

(\*) Gemme antiche colle sposizioni di P. A. Massei, Parte III. p. 58.

## 

die man den todten Körpern, die ganz zur Erde bestattet wursten, benzusehen psiegte, ohne mich darüber einzulassen, was in diesen Flaschen enthalten gewesen. Sonder einer solchen Flasche blieb ben den Griechen ein zu begrabender Leichnam eben so wenig, als sonder Kranz; welches unter andern versschiedene Stellen des Aristophanes sehr deutlich besagen, (\*)

\*) Befonders in den Efflestazusen, wo Blepprus mit feiner Progagora schilt, das sie des Nachts heimlich aufsgestanden und mit seinen Rleidern ausgegangen sey: (3. 533/34.)

tet

111

let.

(d)

Ωχε καταλιπεσ' ώσπερει προκειμενον, Μονον ε' τεΦανωσασ', ε'δ' έπιθεισα ληκυθον.

Der Schaliast seht hinzu: Eiw Jaoi yap emi vengwortero woieir. Man vergleiche in dem nehmlichen Stücke die Zeilen 1022:27, wo man die griechischen Gebräuche der Leichenbestattung bensammen sindet. Daß dergleichen den Lodten benzusehende Flaschen, dunchoi, bemahlet wurden, und daß es eben nicht die größten Meister waren, die sich damit abgaben, erhellet eben daselbst, auß 3. 987. 88. Lanaquill Faber scheint geglaubt zu haben, daß es nicht wirkliche bemahlte Flaschen gewesen, die man den Lodten bengesetzt, sondern daß man nur um sie her dergleiz chen Flaschen gemahlt; denn er merkt ben der letzten Stelle an: Quod autem lecythi mortuis appingerentur, aliunde ex Aristophane innotuit. Ich wünschte, er hätte uns dieses aliunde nachweisen wollen.

-- 63歲於最後發發於學發發發發 ( 45 ) 發發於影響發發發發發發發

so daß es ganz begreislich wird, wie beides ein Attribut des Todes geworden.

Wegen des Hornes, als Attribut des Schlafes, ift noch weniger Zweifel. Un ungähligen Stellen gedenken die Dich: ter dieses Hornes: aus vollem Horne schüttet er seinen Segen über die Augenlieder der Matten,

Exceptamque hiemem, cornu perfuderat omni

Somnus; — mit geleertem Horne folget er der weichenden Nacht nach, in seine Grotte,

Et Nox, & cornu fugiebat Somnus inani. Und so wie ihn die Dichter sahen, bildeten ihn auch die Kunst: Ier. (\*) Nur das doppelte Horn, womit ihn die aus: schweisende Einbildungskraft des Romenn de Hooghe überla: Den, kannten weder diese noch jene. (\*\*)

uBecum, wegen der So & Bolffard, in Decknerhad

- (\*) Servius ad Aeneid. VI. v. 233. Somnum cum cornu novimus pingi. Lutatius apud Barthium ad Thebaid. VI. v. 27. Nam fic a pictoribus fimulatur, ut liquidum fomnium ex cornu super dormientes videatur effundere.
- (\*\*) Deutbilder der alten Bolfer. G. 193. deut. Ueberf.

Jugegeben alfo, daß es der Schlaf und der Tod fenn konn: ten, die hier auf den Centauren figen: was ware nun ber Sinn der Borftellung zusammen? — Doch wenn ich glückli: cher Weise einen Theil errathen hatte: muß ich barum, auch bas Bange zu erklaren wiffen? Bielleicht zwar, daß fo tiefe Beheimniffe nicht darunter verborgen liegen. Bielleicht, daß Amemptus ein Tonkunstler war, der sich vornehmlich auf die Instrumente verftand, die wir hier in den Sanden diefer un: terirrdischen Wefen erblicken; benn auch die Centaure hatten ben ben fpatern Dichtern ihren Aufenthalt vor den Pforten der Bolle,

Centauri in foribus stabulant, und es war gang gewöhnlich, auf dem Grabmahle eines Runftlers die Werkzeuge feiner Runft anzubringen, welches benn hier nicht ohne ein fehr feines Lob geschehen ware.

Ich kann indeß, von diesem Monumente überhaupt, mich nicht anders als furchtsam ausdrücken. Denn ich sehe mich wiederum, wegen der Treue des Boiffard, in Berlegenheit. Bon dem Boiffard ift die Zeichnung; aber vor ihm hatte ichon Smetius die Aufschrift, und zwar mit einer Zeile mehr, (\*)

as 3%

befat

befin

den

cea

alter

nens

nibu

que

Mules

taur

Gefd

Den .

aber 1

Der (

eben

folds

Man

Sche @

sehen

geben

LALVS. ET. CORINTHVS. L. V. Gruteri Corp. Inscr. p. DCVI, Edit. Grav.

The baid WI w. 27 Nam fic a picterib (\*) Die diejenigen benennt, welche dem Amemptus das Denk: mahl gesethet,

bekannt gemacht, und eine wortliche Beschreibung ber barum befindlichen Bilder bengefügt. Inferius, fagt Smetius von ben hauptfiguren, Centauri duo sunt, alter mas, lyncea instratus, lyram tangens, cui Genius alatus, fistula, Germanicæ modernæ fimili, canens infidet: alter fæmina, fistulis duabus simul in os insertis canens, cui alter Genius fæmineus alis papilionum, manibus nescio quid concutiens, insidet. Inter utrumque cantharus & cornu Bacchicum projecta jacent. Alles trift ein; bis auf ben Genius, ben ber weibliche Cen: taur tragt. Diefer foll, nach bem Smetius, auch weiblichen Beschlechts fenn, und Schmetterlingsflugel haben, und mit den Sanden etwas zusammenschlagen. Nach dem Boiffard aber hat er feine andere Flugel, als fein Gefpiel; und anftatt Der Enmbeln, oder des Crotalum vielleicht, blafet er auf eben dem Instrumente, auf dem jener. - Es ift traurig, folche Widerspruche oft zu bemerten. Sie muffen einem Manne, Der nicht gern auf Treibsand bauet, Das antiquaris fche Studium von Zeit zu Zeit fehr zuwider machen.

Zwar wurde ich auch sodann, wenn Smetius richtiger ge; sehen hatte, als Boissard, meine Erklarung nicht ganz auf: geben durfen. Denn sodann wurde der weibliche Genius mir Schmet:

~是3张路

chen B

als de

Schla

Die 3

des G

M

N

H

E

0

E

Ja,

wenn

und i

des m

Schmetterlingsflügeln eine Psiche senn; und wenn Psiche das Bild der Seele ist: so ware anstatt des Todes, hier die Seele des Toden zu sehen. Auch dieser konnte das Attribut der Urne zukommen, und das Attribut des Hornes wurde noch immer den Schlaf bezeichnen.

Ich bilde mir ohnedem ein, ben Schlaf noch anderwarts, als auf sepulcralischen Monumenten, und besonders in einer Gefellschaft zu finden, in der man ihn schwerlich vermuthet hatte. Unter dem Gefolge des Bacchus nehmlich, erscheinet nicht felten ein Knabe, oder Benius, mit einem Fullhorne: und ich wißte nicht, daß noch jemand es auch nur der Dube werth gehalten hatte, Diese Figur naher zu bestimmen. Gie ift g. E. auf bem befannten Steine bes Bagarris, ift in ber Sammlung des Ronigs von Frankreich, beffen Erklarung Cafaubonus zuerst gegeben, von ihm und allen folgenden Auslegern (\*) zwar bemerkt worden: aber kein einziger bat mehr davon ju fagen gewußt, als der Augenschein giebt, und ein Genius mit einem Gullhorne ift ein Genius mit einem Fullhorne geblieben. Ich wage es, ihn fur den Schlaf ju erklaren. Denn, wie erwiesen, ber Schlaf ift ein kleiner Genius, Das Attribut Des Schlafes ift ein horn: und welnoch diefen. Dens fotonin wärde ter Beibliche Genius mit

(\*) S. Lipperts Daft. I. 366.

the

lie

dut

ede

ts,

ner

het

net

ne:

ihe

Sie

Der

ang

den

hat

und lem

311

iner

wel:

chen

chen Begleiter konnte ein trunfner Bachus lieber munichen, als den Schlaf? Daß die Paarung des Bacchus mit dem Schlafe ben alten Artiften auch gewöhnlich gewesen, zeigen Die Gemählde vom Schlafe, mit welchen Statius ben Pallaft des Schlafes auszieret: (\*)

Mille intus simulacra dei cælaverat ardens Mulciber. Hie hæret lateri redimita Voluptas. Hic comes in requiem vergens labor. Est ubi calling users and of usual Baccho, much the dent and of

Est ubi Martigenæ socium pulvinar Amori Obtinet. Interius tectum in penetralibus altis,

Et cum Morte jacet: nullique ea tristis imago. Ja, wenn einer alten Junfchrift zu trauen, oder vielmehr, wenn diefe Innschrift alt genug ift: fo wurden fogar Bacchus und der Schlaf, als die zwen größten und fußeften Erhalter Des menschlichen Lebens, gemeinschaftlich angebetet. (\*\*) 1) Dass po Stoket golitors, if neignie eingestonneren, ju

- es fin erfine geloreen beg bru. Riof miffen ich es Thebaid. X. v. 100. Barth hatte nicht fo ecfel fenn, und Diefe Zeilen darum ju commentiren unterlaffen follen, weil fie in einigen der besten Sandschriften fehlen. Er hat feine Gelehrfamfeit an schlechtere Verfe verschwendet.
- (\*\*) Corp. Inscript. p. LXVII. 8.

Es ist hier nicht der Ort, diese Spur schärfer zu verfolgen. Eben so wenig ist es ist meine Gelegenheit, mich über meinen eigentlichen Vorwurf weiter zu verbreiten, und nach mehrern Beweisen umher zu schweisen, daß die Alten den Tod als den Schlaf, und den Schlaf als den Tod, bald einzeln, bald benzsammen, bald ohne, bald mit gewissen Abzeichen, gebildet haben. Die angeführten, und wenn auch kein einziger sonst aufzutreiben wäre, erhärten hinlänglich, was sie erhärten sollen: und ich kann ohne Bedenken zu dem zwenten Punkte sortgehen, welcher die Widerlegung des Gegensabes enthält.

II. Ich sage: die alten Artisten, wenn sie ein Skelet bil: deten, meinten damit etwas ganz anders, als den Tod, als die Gottheit des Todes. Ich beweise also, 1) daß sie nicht den Tod damit meinten: und zeige 2) was sie sonst damit meinten.

1) Daß sie Skelete gebildet, ist mir nie eingekommen, zu leugnen. Nach den Worten des Hrn. Kloß mußte ich es zwar geleugnet haben, und aus dem Grunde geleugnet haben, weil sie überhaupt, häßliche und eckle Gegenstände zu bilden, sich enthalten. Denn er sagt, ich wurde die Benspiele davon auf geschnittenen Steinen, ohne Zweifel, in die Bildersprache verweisen wollen, die sie von jenen höherm Gesetze der Schön-

nen t

香源源

heit for

dürfte

I bau

and so

Die zw

in der

aud r

im La

2

ich, n

aebild

Gfel

terthu

fen;

, fani

Er zi

nann fois

heit

553

gen.

nen

rern

den

bens

3961

onst

rten

infte

It.

Bil:

als

nicht

mit

\$18

es

ben,

den,

HOU

eache

hôn:

heit

beit losgesprochen. Wenn ich bas nothig hatte, zu thun, Durfte ich nur hinzusegen, daß die Figuren auf Grabfteinen und Todtenurnen nicht weniger jur Bilberfprache gehörten: und fodann wurden von allen feinen angeführten Erempeln nur Die zwen metallenen Bilder in dem Rircherschen Mufeo, und in der Gallerie zu Floreng, wider mich ubrig bleiben, Die doch auch wirklich nicht unter die Kunstwerke, so wie ich bas Wort im Laokoon nehme, zu rechnen waren.

Doch wozu Diefe Feinheiten gegen ihn? Wegen ihn brauche ich, was er mir Schuld giebt, nur ichlechtweg ju verneinen. 3ch habe nirgende gefagt, daß die alten Artiften feine Stelete gebildet: ich habe blos gesagt, daß fie ben Tod nicht als ein Stelet gebildet. Es ift mahr, ich glaubte an dem echten 211: terthume des metallenen Stelets zu Floreng zweifeln zu dur: fen; aber ich feste unmittelbar hingu: "den Zod überhaupt pkann es wenigstens nicht vorstellen follen, weil ihn die Alten nanders vorstelleten., Diefen Zusag verhalt gr. Klog feis nen Lefern, und doch tommt alles darauf an. Denn er zeigt, daß ich das nicht geradezu leugnen will, woran ich zweifle. Er zeigt, daß meine Meinung nur die gewesen: wenn das be: nannte Bild, wie Spence behauptet, ben Tod vorftellen foll, fo ift es nicht antit; und wenn es antit ift, fo ftellt es nicht ben Tod vor. ( 2 M & M ( ) 36

Ich kannte auch wirklich schon damals mehr Skelete auf alten Werken: und ist kenne ich sogar verschiedene mehr, als der unglückliche Fleiß, oder der prahlerische Unsleiß des Herrn Kloß anzusühren vermögend gewesen.

erin

der

Cit

es zun

Wi

yer

61

pel

for

Sa

eig

Gie

bin

ihn

Fla

iht

Flo

Denn in der That stehen Die, Die er anführt, bis auf eines, schon alle benm Winkelmann; (\*) und daß er Diefen, auch hier, nur ausgeschrieben, ift aus einem Fehler fichtbar, welchen sie beide machen. Winkelmann schreibt: 33ch merke bier an, daß nur auf zwen alten Denkmahlen und Urnen von Marmor, zu Rom, Todtengerippe stehen, die eine ift in "der Villa Medicis, die andere in dem Museo des Collegii "Momani; ein anderes mit einem Gerippe findet fich benm "Spon, und ift nicht mehr zu Rom befindlich., Wegen des ersten diefer Gerippe, welches noch in der Villa Medicis stehe, beruft er sich auf Spons Rech. d'Antig. p. 93: und wegen bes dritten, das nicht mehr in Rom vorhanden sen, auf eben Deffelben Gelehrten Miscel. ant. p. 7. Allein dieses und jenes benm Spon, find nur eines und das nehmliche; und wenn das, welches Spon in seinen Recherches anführt, noch in der Willa Medicis stehet, so ist das in seinen Miscellaneis gewiß auch noch in Rom, und in der nehmlichen Villa auf dem nehmlichen Plate zu feben. Spon zwar, welches ich zugleich erin:

<sup>(\*)</sup> Allegorie S. 81. 6

erinnern will, sahe es nicht in der Villa Medicis, sondern in der Villa Madama. So wenig also Winkelmann die beiden Citate des Spon verglichen haben konnte; eben so wenig kann es Hr. Kloß gethan haben: denn sonst würde er mich nicht, zum Ueberstusse, wie er sagt, auf die beiden Marmor, die Winkelmann in seinem Versuche über die Allegorie ansührt, verweisen, und dennoch gleich darauf auch das Denkmahl benm Spon in Rechnung bringen. Eines, wie gesagt, ist hier dop: pelt gezählt, und das wird er mit erlauben, ihm abzuziehn.

Damit er jedoch über diesen Abzug nicht verdrüßlich werde: so stehen ihm sogleich, für das Eine abgestrittene Gerippe, ein Halbdukend andere zu Dienste. Es ist Wildbret, das ich eigentlich nicht selbst hege, das nur von ungesehr in meine Gehege übergetreten ist, und mit dem ich daher sehr frengebig bin. Vors erste ganzer dren bensammen, habe ich die Ehre, ihm auf einem Steine aus der Dakthliothek des Andreini zu Florenz, benm Gori, (\*) vorzussühren. Das vierte wird ihm eben dieser Gori auf einem alten Marmor, gleichfalls zu Florenz, nachweisen. (\*\*) Das fünste trift er, wenn mich meine

<sup>(\*)</sup> Inscript. antiq. quæ in Etruriæ Urbibus exstant Par. I. p. 455.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid p. 382. — Tabula, in qua sub titulo sculptum est canistrum, binæ corollæ, sæmina coram mensa tripode

-63米水学系来来来来来来( 54 )和亲来来来来来来来来来

meine Kundschaft nicht trügt, benm Fabretti: (\*) und das sechste auf dem andern der zwen Stoschischen Steine, von wellchen er nur den einen aus den Lippertschen Abdrücken benbrinkget. (\*\*)

Welch elendes Studium ist das Studium des Alterthums, wenn das Feine desselben auf solche Kenntnisse ankömmt! wenn der der Gelehrteste darinn ist, der solche Armseligkeiten am fertigsten und vollständigsten auf den Fingern herzuzählen weiß!

Aber mich dunkt, daß es eine würdigere Seite hat, dieses Studium. Ein anderes ist der Alterthumskrämer, ein ans deres der Alterthumskundige. Jener hat die Scherben, dies ser den Geist des Alterthums geerbet. Jener denkt nur kaum mit seinen Augen, dieser sieht auch mit seinen Gedanken. She jener noch sagt, "so war das! weis dieser schon, ob es so senn können.

and the der Conigant einen dies Meiner, erleich is sin

pode in lectisternio decumbens, Pluto quadriga vectus animam rapiens, præeunte Mercurio petasato & caduceato, qui rotundam domum intrat, prope quam jacet sceletus.

- (\*) Inscript. cap. I. n. 17. vom Gori am lettern Orte angeführt.
- (\*\*) Descript. des Pierres gr. p. 517. n. 241.

~~ 3%

aus se U
die Al

she et sie sind

nicht man,

2

M

Mene Mangaben les få genen vor d

jur J glückt fer G den z

einmo

Man laffe jenen noch fiebzig und fieben folder Kunftgerippe aus feinem Schutte zusammen flauben, um zu beweisen, daß Die Alten den Tod als ein Gerippe gebildet; Dieser wird über Den furgsichtigen Gleiß Die Achsel zucken, und was er fagte, che er diese Siebensachen alle kannte, noch fagen: entweder fie find so alt nicht, als man sie glaubt, oder fie find bas nicht, wofur man fie ausgiebt!

Den Punkt des Alters, es fen als ausgemacht, ober als nicht auszumachend, ben Seite gefest: was fur Grund hat man, ju fagen, daß Diefe Stelete den Tod vorstellen?

5

1:

1.

28

2-

m

ľť.

Weil wir Meuern den Tod als ein Stelet bilden? Wir Meuern bilden, jum Theil noch, den Bacchus als einen fetten Wanft: war das darum auch die Bildung, die ihm die Alten gaben? Wenn fich ein Basrelief von der Geburth des Berfu: les fande, und wir fahen eine Frau mit freuhweis eingeschla: genen Fingern, digitis pectinatim inter se implexis, por der Thure fiben: wollten wir wohl fagen, Diefe Frau bete jur Juno Lucina, damit fie der Alfmene zu einer balbigen und glucklichen Entbindung helfe? Aber wir beten ja fo? - Die: fer Grund ift fo elend, daß man fich schamen muß, ihn jeman: Den zu leihen. Budem bilden auch wir Meuern den Tod nicht einmal als ein blofes Stelet; wir geben ihm eine Senfe, oder ogibs O miss . 18ms paprantaire cobivA. († fo

fo was, in die Sand, und diese Gense macht erft das Stelet jum Tode. und if fin gradual minimagne erend S month and

Wenn wir glauben follen, daß die alten Stelete ben Tob porftellen: so muffen wir entweder durch die Vorstellung felbst, oder durch ausdrückliche Zeugnisse alter Schriftsteller Davon überzeugt werden konnen. Aber da ift weder Diefes, noch jenes. Gelbft nicht das geringfte indirecte Zeugniß, laßt sich dafür aufbringen.

36 3ch nenne indirecte Zeugniffe, Die Unspielungen und Gen mahlbe ber Dichter. Wo ift ber geringfte Bug ben irgend einem romischen ober griechischen Dichter, welcher nur arg: wohnen taffen konnte, daß er den Tod als ein Gerippe vorge: stellt gefunden, oder sich selbst gedacht hatte?

Die Gemählde des Todes find ben den Dichtern häufig, und nicht felten fehr schrecklich. Es ift der blaffe, bleiche, fahle Tod; (\*) er streifet auf schwarzen Flügeln umber; (\*\*) er führet ein Schwerdt; (\*\*\*) er fletschet hungrige Bahne; (†) er reisset einen gierigen Rachen auf; (++) er hat blutige Ra:

19ef inflode Einfelendung beiles Boter bat fichte in fo? - Diet (\*)

Pallida, lurida Mors. (\*\*) Atris circumvolat alis. Horat. Sat. II. 1. v. 58.

(\*\*\*) Fila fororum ense metit. Statius Theb. I. v. 633.

(†) Mors avidis pallida dentibus. Seneca Her. Fur.

(††) Avidos oris hiatus pandit. Idem Oedipo.

gel, mit welchen er seine bestimmten Opfer zeichnet; (\*) seine Gestalt ist so groß und ungeheur, daß er ein ganzes Schlachte seld überschattet, (\*\*) mit ganzen Städten davon eilet. (\*\*\*) Aber wo ist da nur ein Argwohn von einem Gerippe? In eis nem von den Trauerspielen des Euripides wird er sogar als eine handelnde Person mit aufgeführet, und er ist auch da der traurige, fürchterliche, unerbittliche Tod. Doch auch da ist er weit entsernt, als ein Gerippe zu erscheinen; ob man schon weis, daß die alte Skevopdie sich kein Bedenken machte, ihre Zuschauer noch mit weit gräßlichern Gestalten zu schrecken. Es sindet sich keine Spur, daß er durch mehr als sein schwarzzes Gewand, (\*\*\*\*) und durch den Stahl bezeichnet gewesen, womit er dem Sterbenden das Haar abschnitt, und ihn so den unter:

- (\*) Præcipuos annis animisque cruento ungue notat. Statius Theb. VIII. v. 380.
- (\*\*) Fruitur cœlo, bellatoremque volando campum operit. Idem ibid. v. 378.
- (\*\*\*) Captam tenens fert Manibus urbem. Idem Th. I. v. 633.
- (\*\*\*\*) Alcest. v. 843. wo thin Herfules Avanta tor medam-

unterirrdischen Göttern weihete; (\*) Flügel hatte er nur vielleicht. (\*\*)

Prallet indeß von diesem Wurfe nicht auch etwas auf mich selbst zurück? Wenn man mir zugiebt, daß in den Gemählden der Dichter nichts von einem Gerippe zu sehen: muß ich nicht hinwieder einräumen, daß sie dem ohngeachtet viel zu schreck: lich sind, als daß sie mit jenem Bilde des Todes bestehen könn: ten, welches ich den alten Artisten zugerechtet zu haben ver: meine? Wenn aus dem, was in den poetischen Gemählden sich nicht sindet, ein Schluß auf die materiellen Gemählde der Kunst gilt: wird nicht ein ähnlicher Schluß auch aus dem gelzten, was sich in jenen Gemählden sindet?

Ich antworte: Nein; dieser Schluß gilt in dem einen Falle nicht völlig, wie in dem andern. Die poetischen Gemählde sind von unendlich weiterm Umfange, als die Gemählde der Kunst: besonders kann die Kunst, ben Personisirung eines ab: strakten Begriffes, nur blos das Allgemeine und Wesentliche dessel

- (\*) Eben daselbst, 3. 76. 77., wo er von sich selbst sagt:

  1ερος γαρ έτος των κατα χθονος θεων,

  Ουτε τοδ έγχυς κρατος άγνισει τριχα.
  - (\*\*) Wenn anders das mregwros adas in der 261sten Zeile von ihm zu verstehen ift.

desselben ausdrücken; auf alle Zufälligkeiten, welche Ausnah: men von diesem Allgemeinen seyn würden, welche mit diesem Wesentlichen in Widerspruch stehen würden, muß sie Verzicht thun; denn dergleichen Zufälligkeiten des Dinges, würden das Ding selbst unkenntlich machen, und ihr ist an der Kenntzlichkeit zuerst gelegen. Der Dichter hingegen, der seinen personisirten abstrakten Begriff in die Classe handelnder Wessen erhebt, kann ihn gewissermaaßen wider diesen Begriff selbst handeln lassen, und ihn in allen den Modificationen einz sühren, die ihm irgend ein einzelner Fall giebt, ohne daß wir im geringsten die eigentliche Natur desselben darüber aus den Augen verlieren.

Wenn die Kunst also uns den personisirten Begriff des Todes kenntlich machen will: durch was muß sie, durch was kann sie es anders thun, als dadurch, was dem Tode in allen möglichen Fällen zukömmt? und was ist dieses sonst, als der Zustand der Nuhe und Unempfindlichkeit? Je mehr Zusällige keiten sie ausdrücken wollte, die in einem einzeln Falle die Idee dieser Ruhe und Unempfindlichkeit entsernten, desto unkenntelicher müßte nothwendig ihr Bild werden; Falls sie nicht ihre Zuslucht zu einem bengesetzen Worte, oder zu sonst einem conventionalen Zeichen, welches nicht besser als ein Wort ist, pehmen,

nehmen, und sonach, bildende Kunst zu senn, aufhören will. Das hat der Dichter nicht zu sürchten. Für ihn hat die Sprache bereits selbst die abstrakten Begriffe zu selbständigen Wesen erhoben; und das nehmliche Wort hört nie auf, die nehmliche Idee zu erwecken, so viel mit ihm streitende Zusälzligkeiten er auch immer damit verbindet. Er kann den Tod noch so schmerzlich, noch so fürchterlich und grausam schildern, wir vergessen darum doch nicht, daß es nur der Tod ist, und daß ihm eine so gräßliche Gestalt nicht vor sich, sondern blos unter dergleichen Umständen zukömmt.

Todt senn, hat nichts Schreckliches; und in so fern Sterben nichts als der Schritt zum Todtsenn ist, kann auch das Ster; ben nichts Schreckliches haben. Mur so und so sterben, eben it, in dieser Versassung, nach dieses oder jenes Willen, mit Schimpf und Marter sterben: kann schrecklich werden, und wird schrecklich. Aber ist es sodann das Sterben, ist es der Tod, welcher das Schrecken verursachte? Nichts weniger; der Tod ist von allen diesen Schrecken das erwünschte Ende, und es ist nur der Armuth der Sprache zuzurechnen, wenn sie beide diese Zustände, den Zustand, welcher unvermeidlich in den Tod sühret, und den Zustand des Todes selbst, mit einem und eben demselben Worte benennet. Ich weis, daß diese

Armuth oft eine Quelle des Pathetischen werden fann, und ber Dichter baher feine Rechnung ben ihr findet: aber bennoch verdienet Diejenige Sprache ohnstreitig ben Vorzug, Die ein Pathetisches, das sich auf die Verwirrung so verschiedener Dinge grundet, verschmahet, indem fie Diefer Berwirrung felbst durch verschiedene Benennungen vorbauet. Gine folche Sprache scheinet die altere Briechische, Die Sprache Des So: mer, gewesen zu fenn. Gin anders ift bem homer kno, ein anders Gavaros: denn er würde Gavarov nas Knea nicht so ungabligemal verbunden haben, wenn beide nur eines und eben daffelbe bedeuten follten. Unter Kno versteht er Die Nothwendigfeit zu fterben, Die ofters traurig werden fann; einen frühzeitigen, gewaltsamen, schmabligen, ungelegenen Tod: unter Oavarog aber den naturlichen Tod, vor dem feine Kno vorhergeht; oder den Zustand des Todtsenns, ohne alle Rücksicht auf die vorhergegangene kne. Auch die Romer machten einen Unterschied zwischen Lerhum und Mors.

Emergit late Ditis chorus, horrida Erinnys, Et Bellona minax, facibusque armata Megæra, Lethumque, Insidiæque, & lurida Mortis imago: sagt Petron. Spence meinet, er sen schwer zu begreisen, dieser Unterschied: vielleicht aber hatten sie unter Lethum den allgemeinen Saamen, oder die Quelle der Sterblichkeit verstanden, dem sie sonach die Holle zum eigentlichen Sitze angewiesen; unter Mors aber, die unmittelbare Ursache einer jeden besondern Aeußerung der Sterblichkeit auf unserer Erde. (\*) Ich, meines Theils, mochte lieber glauben, daß Lethum mehr die Art des Sterbens, und Mors den Tod überhaupt, ursprünglich bedeuten sollen; denn Statius sagt: (\*\*)

Mille modis lethi miseros Mors una fatigat. Der Arten des Sterbens sind unendliche: aber es ist nur Ein Tod. Folglich würde Lethum dem Griechischen kne, und Mors dem Gavaros eigentlich entsprochen haben: unbeschast det, daß in der einen Sprache sowohl, als in der andern, beide Worte mit der Zeit verwechselt, und endlich als völlige Spnonyma gebraucht worden.

on a some complete de servicione de la complete de

be

DE

Kn

le

20

(\*) Polymetis, p. 261. The Roman poets fometimes make a distinction between Lethum and Mors, which the poverty of our language will not allow us to express; and which it is even difficult enough to conceive. Perhaps, they meant by Lethum, that general principle or source of mortality, which they supposed to have its proper residence in hell; and by Mors, or Mortes, (for they had several of them) the immediate cause of each particular instance of mortality on our earth.

(\*\*) Thebaid. IX. v. 280.

Indeß will ich mir auch hier einen Gegner benfen, ber jeden Schritt des Geldes ftreitig ju machen verftehet. Gin folcher tonnte fagen: "Ich laffe mir ben Unterschied zwischen Kne und Gavatos gefallen; aber wenn der Dichter, wenn die Sprache felbit, einen schrecklichen Tod und einen nicht schreck: lichen unterschieden haben: warum tonnte nicht auch Die Runft ein dergleichen doppeltes Bild fur den Tod gehabt ha: ben, und haben durfen? Das minder schreckliche Bild mag Der Genius, Der fich auf die umgekehrte Fackel ftuget, mit feinen übrigen Attributen, gewesen senn: aber sonach mar die: fer Genius nur Gavaros. Wie steht es mit dem Bilde der Kno? Wenn Dieses schrecklich fenn muffen: so ift Dieses viel: leicht ein Gerippe gewesen, und es bliebe uns noch immer ver: gonnt, ju fagen, daß die Alten ben Tod, nehmlich ben ge: waltsamen Tod, für den es unserer Sprache an einem beson: Dern Worte mangelt, als ein Gerippe gebildet haben.,

17,

ies ch

X-

n-1e-

IP-

by

ta-

Und allerdings ist es wahr, daß auch die alten Kunstler die Abstraktion des Todes von den Schrecknissen, die vor ihm hergehen, angenommen, und diese unter dem besondern Bilde der kne vorgestellet haben. Aber wie hatten sie zu dieser Vorsstellung etwas wählen können, was erst spat auf den Tod solzget? Das Gerippe ware so unschieklich dazu gewesen, als mögs

möglich. Wen dieser Schluß nicht befriediget, der sehe das Factum! Pausanias hat uns, zum Glück, die Gestalt ausz behalten, unter welcher die kny vorgestellet wurde. Sie erzschien als ein Weib mit gräulichen Zähnen und mit krummen Mägeln, gleich einem reissenden Thiere. So stand sie auf eben der Kiste des Eppselus, auf welcher Schlaf und Tod in den Armen der Nacht ruheten, hinter dem Polynices, inz dem ihn sein Bruder Steokles anfällt: To nodoveinus de önio der konner ödortas te exsoa öder huepwreps depis, nai di nai two xeipwe eisie entraunteis di ovuxes entrypauma de en auth einal Pasi Knpa. (\*) Vor dem espuer scheinet ein Substantivum in dem Terte zu sehlen: aber es wäre eine bloße Chicane, wenn man zweiseln wollte, daß es ein anders als rong senn fonne. Wenigstens kann es Snederos doch nicht senn, und das ist mir genug.

Schon ehemals hatte Hr. Klog dieses Bild der Knp, gegen meine Behauptung von dem Bilde des Todes ben den Alten, brauchen wollen: (\*\*) und nun weis er, was ich ihm hätte ant:

<sup>(\*)</sup> Libr. V. cap. 19. p. 425. Edit. Kuh.

<sup>(\*\*)</sup> Act. Litt. Vol. III. Parte III. p. 288. Confideremus quasdam figuras arcæ Cypseli in templo Olympico

antworten können. Kng ist nicht der Tod; und es ist bloße Armuth derjenigen Sprache, die es durch eine Umschreibung, mit Zuziehung des Wortes Tod, geben muß: ein so verschier dener Begriff sollte in allen Sprachen ein eigenes Wort has ben. Und doch hätte Hr. Kloß auch den Kuhnius nicht loben sollen, daß er kng durch Mors fatalis überseht habe. Ges nauer und richtiger würde Fatum mortale, mortiserum, gewesen senn: denn benm Svidas wird knp durch Javarn-Popos unpa, nicht durch Gavaros nempowerog erkläret.

Endlich will ich an den Euphemismus der Alten erinnern; an ihre Zärtlichkeit, diejenigen Worte, welche unmittelbar eine eckle, traurige, gräßliche Idee erwecken, mit minder auf: fallenden zu verwechseln. Wenn sie, diesem Euphemismus zu Folge, nicht gern geradezu sagten, "er ist gestorben, " son: dern lieber, "er hat gelebt, er ist gewesen, er ist zu den Meh: rern abgegangen, " (\*) und dergleichen; wenn eine der Ursa: chen

pico insculptas. Inter eas apparet yuvy edovtas u.t.l.

— Verbum Kypa recte explicat Kuhnius mortem
fatalem, eoque loco refutari posse videtur Auctoris
opinio de minus terribili forma morti ab antiquis tributa, cui sententia etiam alia monimenta adversari
videntur.

(\*) Gattakerus de novi Instrumenti stylo cap. XIX.

chen Diefer Bartlichkeit, Die fo viel als mogliche Bermeibung alles Dmindfen war: fo ift fein Zweifel, daß auch die Runft: ler ihre Sprache zu diesem gelindern Tone werden herabge: stimmt haben. Auch sie werden den Tod nicht unter einem Bilde vorgestellt haben, ben welchem einem jeden unvermeide lich alle die eckeln Begriffe von Moder und Berwefung eine schießen; nicht unter dem Bilbe des haflichen Gerippes: Denn auch in ihren Compositionen hatte ber unvermuthete Unblick eines folchen Bildes eben fo ominos werden fonnen, als die unvermuthete Vernehmung des eigentlichen Wortes. Auch fie werden dafür lieber ein Bild gewählt haben, welches uns auf das, was es anzeigen foll, durch einen anmuthigen Um: weg führet: und welches Bild tonnte hierzu Dienlicher fenn, als dasjenige, deffen symbolischen Ausdruck die Sprache selbst fich für die Benennung des Todes fo gern gefallen laßt, das Wild des Schlafes? teen abecenneen (\*) ten berelviden

## Nullique ea tristis imago!

Doch so wie der Euphemismus Die Worter, Die er mit fanftern vertauscht, darum nicht aus der Sprache verbannet, nicht schlechterdings aus allem Gebrauche fest; so wie er viels mehr eben diese widrigen, und ist daher vermiedenen Worter, ben einer noch granlichern Gelegenheit, als die minder belei:

digen:

Digenden, vorsucht; so wie er z. E., wenn er von dem, der ruhig gestorben ist, sagt, daß er nicht mehr lebe, von dem, der unter den schrecklichsten Martern ermordet worden, sagen würde, daß er gestorben sen: eben so wird auch die Kunst diez jenigen Bilder, durch welche sie den Tod andeuten könnte, aber wegen ihrer Gräßlichkeit nicht andeuten mag, darum nicht gänzlich aus ihrem Gebiethe verweisen, sondern sie vielz mehr auf Fälle versparen, in welchen sie hinwiederum die ges fälligern, oder wohl gar die einzig brauchbaren sind.

Also: 2) da es erwiesen ist, daß die Alten den Tod nicht als ein Gerippe gebildet; da sich gleichwohl auf alten Denk; mahlern Gerippe zeigen; was sollen sie denn senn, diese Gezrippe?

Ohne Umschweif; diese Gerippe sind Larvæ: und das nicht sowohl in so fern, als Larva selbst nichts anders als ein Gerippe heißt, sondern in so fern, als unter Larvæ eine Art abgeschiedener Seelen verstanden wurden.

Die gemeine Pnevmatologie der Alten war diese. Nach den Göttern glaubten sie ein unendliches Geschlecht erschaffes ner Geister, die sie Damones nannten. Zu diesen Damonen rechneten sie auch die abgeschiedenen Seelen der Menschen, die

fie

5 2

sie unter dem allgemeinen Namen Lemures begriffen, und deren nicht wohl anders als eine zwensache Art senn konnter. Abgeschiedene Seelen guter, abgeschiedene Seelen boser Menzschen. Die guten wurden ruhige, selige Hausgotter ihrer Nachkommenschaft; und hießen Lares. Die bosen, zur Strafe ihrer Verbrechen, irrten unstät und flüchtig auf der Erde umher, den Frommen ein leeres, den Ruchlosen ein verzebeiches Schrecken; und hießen Larvæ. In der Ungewiße heit, ob die abgeschiedene Seele der ersten oder zwenten Artsen, galt das Wort Manes. (\*)

the and unlike it is the fill bedrings to adopt a sella.

realizaria Genelliper gregione: neutro field di l'altre considera replactica neutralizari

estra Constitue for Reachesta del per constitue service to und

(\*) Apuleius de Deo Socratis. (p. 110. Edit. Bas. per Hen. Petri) Est & secundo signatu species dæmonum, animus liumanus exutus & liber, stipendiis vitæ corpore suo abjuratis. Hunc vetere Latina lingua reperio Lemurem dictitatum. Ex hisce ergo Lemuribus, qui posterorum suorum curam sortitus, pacato & quieto numine domum possidet, Lar dicitur familiaris. Qui vero propter adversa vitæ merita, nullis bonis sedibus incerta vagatione, ceu quodam exilio punitur, inane terriculamentum bonis hominibus, cæterum noxium malis, hunc plerique Larvam perhibent. Cum vero incertum est quæ cuique sortitio evenerit, utrum Lar sit an Larva, nomine Manium deum nuncupant, & honoris gratia Dei vocabulum additum est.

Und folche Larvæ, fage ich, folche abgeschiedene Geelen bofer Menschen, wurden als Gerippe gebildet. - Ich bin überzeugt, daß Diefe Unmerfung von Seiten der Runft neu ift, und von feinem Untiquare ju Auslegung alter Denkmah: ler noch gebraucht worden. Man wird fie alfo bewiesen zu feben verlangen, und es durfte mohl nicht genng fenn, wenn ich mich desfalls auf eine Gloffe des henr. Stephanus berufte, nach welcher in einem alten Epigramm of Exederor burch Manes zu erklaren find. Aber mas diefe Gloffe nur etwa durfte vermuthen laffen, werden folgende Worte auffer Zwei: fel fegen. Nemo tam puer eft, fagt Geneca, (\*) ut Cerberum timeat, & tenebras, & Larvarum habitum nudis ossibus cohærentium. Ober, wie es unser alter ehrlicher, und wirklich deutscher Michael Berr überfeht: Lo ift niemants fo kindisch, ber den Cerberus forcht, die Sinfferniß und die todten Gespenst, da nichts dann Die leidigen Zein an einander hangen. (\*\*) Wie konnte (\*) and a start day Sataip and 3 3 maps manist to

<sup>(\*)</sup> Epist. XXIV.

<sup>(\*\*)</sup> Sittliche Buchtbucher des hochberuhmten Phi losophi Seneca. Strasburg 1536. in Folio. Ein fpaterer Ueberfeter des Geneca, Conrad Fuchs, (Frankf. 1620.) giebt die Borte, & Larvarum habitum nudis offibus cohærentium, durch "und der Lodten ge: beinichte Companen., Jein zierlich und toll!

man ein Gerippe, ein Skelet, deutlicher bezeichnen, als durch das nuclis offibus cohærens? Wie könnte man es geraderzu bekräftiget wünschen, daß die Alten ihre spukenden Geister als Gerippe zu denken und zu bilden gewohnt geswesen?

Wenn eine dergleichen Anmerkung einen natürlichern Aufsschluß für misverstandene Vorstellungen gewähret, so ist es ohnstreitig ein neuer Beweis ihrer Richtigkeit. Nur Sin Gerippe auf einem alten Denkmahle könnte frenlich der Tod senn, wenn es nicht aus anderweitigen Gründen erwiesen ware, daß er so nicht gebildet worden. Aber wie, wo mehrere solche Gerippe erscheinen? Darf man sagen, so wie der Dichter mehrere Tode kenne,

11

Stant Furiæ circum, variæque ex ordine Mortes: so musse es auch dem Kunstler vergonnt senn, verschiedene Arten des Todes jede in einen besondern Tod auszubilden? Und wenn auch dann noch eine solche Composition verschiede, ner Gerippe, keinen gesunden Sinn giebt? Ich habe oben (\*) eines Steines, benm Gori, gedacht, auf welchem dren Gerippe zu sehen: das eine fähret auf einer Biga, mit grimmizgen Thieren bespannt, über ein anderes, das zur Erde liegt, daher, und drohet ein drittes, das vorstehet, gleichfalls zu

(\*) Seite 53,

überfahren. Gori nennet Diefe Borftellung, ben Trimmph bes Todes über den Tod. Worte ohne Ginn! Aber jum Blucke ift dieser Stein von Schlechter Arbeit, und mit einer griechischscheinenden Schrift vollgefüllt, Die feinen Verstand macht. Gori erklart ihn alfo fur das Werk eines Gnofti: fers; und es ist von je ber erlaubt gewesen, auf Rechnung Diefer Leute fo viel Ungereimtheiten ju fagen, als man nur im: mer, nicht zu erweisen, Luft hat. Anstatt den Tod über fich felbft, oder über ein Paar neidifche Mitbewerber um feine Berrichaft, Da triumphiren ju feben; febe ich nichts als abge: Schiedene Seelen, als garven, Die noch in jenem Leben einer Beschäftigung nachhangen, Die ihnen hier so angenehm gewe: fen. Dag Diefes erfolge, war eine allgemein angenommene Meinung ben ben Alten; und Birgil hat unter ben Benfpie: Ien, Die er davon giebt, der Liebe ju den Rennspielen nicht vergeffen: (\*)

quæ gratia currûm

Armorumque fuit vivis, quæ cura nitentes
Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

Daher auf den Grabmahlern und Urnen und Särgen, nichts
häusiger, als Genii, die

- aliquas artes, antiquæ imitamina vitæ,

aus:

(\*) Aeneid. VI. v. 653. 11 q abalf aloim aiba)

ausüben; und in eben dem Werke des Gori, in welchem er diesen Stein mitgetheilt, kommt ein Marmor vor, von wels chem der Stein gleichsam nur die Carrifatur heisen konnte. Die Gerippe, die auf dem Steine sahren und überfahren wer; den, sind auf dem Marmor Genii.

(3)

Wenn denn aber die Alten sich die Larven, d. i. die abges schiedenen Seelen boser Menschen, nicht anders als Gerippe dachten: so war es ja wohl natürlich, daß endlich jedes Gestippe, wenn es auch nur das Werk der Kunst war, den Nasmen Larva bekam. Larva hieß also auch dasjenige Gerippe, welches ben seperlichen Gastmahlen mit auf der Tasel erschien, um zu einem desto eilsertigern Genuß des Lebens zu ermunstern. Die Stelle des Petrons von einem solchen Gerippe, ist bekannt: (\*) aber der Schluß ware sehr übereilt, den man für

(\*) Potantibus ergo, & accuratissimas nobis lauticias mirantibus, larvam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli ejus vertebræque laxatæ in omnem partem verterentur. Hanc quum super mensam semel iterumque abjecisset, & catenatio mobilis aliquot siguras exprimeret, Trimalcio adjecit:

Heu, heu nos miseros, quam totus homuncio nil est! Sic erimus cuncti, postquam nos auseret Orcus.

Ergo vivamus, dum licet esse bene.

(Edit. Mich. Hadr. p. 115.)

für das Bild des Todes daraus ziehen wollte. Weil sich die Allten an einem Gerippe Des Todes erinnerten, war darum ein Gerippe das angenommene Bild des Todes? Der Spruch, Den Trimalcio Daben fagte, unterscheibet vielmehr bas Gerippe und den Tod ausdrücklich:

Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Das heißt nicht: bald wird uns dieser fortschleppen! in dieser Gestalt wird der Tod uns abfodern! Sondern: das muffen wir alle werden; folche Gerippe werden wir alle, wenn der Tod uns einmal abgefodert hat. ---

Und fo glaubte ich auf alle Weife erwiesen zu haben, mas ich zu erweisen versprochen. Aber noch liegt mir baran, zu zeigen, daß ich, nicht blos gegen herr Rloben, mir Diefe Muhe genommen. Nur Br. Rlogen zurechte weisen, Durfte Den meiften Lefern eine eben fo leichte, als unnuge Beschäftis gung scheinen. Gin anders ift es, wenn er mit ber gangen Heerde irret. Sodann ift es nicht das hinterfte nachblackende Schaaf, fondern die Beerde, die den Birten oder den Sund in Bewegung fest.

R Průs

## Prüfung.

Sch werfe also einen Blick auf bessere Gelehrte, die, wie gesagt, an den verkehrten Einbildungen des Hrn. Alog mehr oder weniger Theil nehmen; und fange ben dem Manne an, der Hr. Klohen alles in allem ist: ben seinem verewigten Freunde, dem Grasen Caylus. — Was für schone Seelen, die jeden, mit dem sie, in einer Entsernung von hundert Meisten, ein Paar Complimente gewechselt, stracks für ihren Freund erklären! Schade nur, daß man eben so leicht ihr Feind werden kann!

Unter den Gemählden, welche der Graf Caplus den Künstlern aus dem Homer empfahl, war auch das vom Apoll, wie er den gereinigten und balsamirten Leichnam des Sarpedon dem Tode und dem Schlase übergiebt. (\*) "Es ist nur ver: "drüßlich, sagt der Graf, "daß Homer sich nicht auf die At: "tributa eingelassen, die man zu seiner Zeit dem Schlase er: "theilte. Wir kennen, diesen Gott zu bezeichnen, nur seine "Handlung selbst, und krönen ihn mit Mahn. Diese Ideen "sind neu, und die erste, welche überhaupt von geringem "Nußen ist, kann in dem gegenwärtigen Falle gar nicht ge: "braucht werden, in welchem mir selbst die Blumen ganz un:

<sup>(\*)</sup> Iliad. 7. v. 681.

afchicklich vorkommen, befonders für eine Figur, die mit bem "Tode gruppiren foll., (\*) Ich wiederhole hier nicht, was ich gegen den fleinen Gefchmack Des Grafen, Der von bem So: mer verlangen konnte, daß er feine geiftige Wefen mit den Ut: tributen der Runftler ausstaffiren follen, im Laokoon erinnert habe. Ich will hier nur anmerten, wie wenig er diefe Attris buta felbst gekannt, und wie unerfahren er in den eigentlichen Borftellungen beides des Schlafes und des Todes gewesen. Bors erfte erhellet aus seinen Worten unwidersprechlich, daß er geglaubt, der Tod fonne und muffe schlechterdinge nicht an: ders als ein Gerippe vorgestellet werden. Denn fonft murde er von dem Bilde deffelben nicht ganglich, als von einer Sache, Die fich von felbst verstehet, geschwiegen haben; noch weniger wurde er fich geaußert haben, daß eine mit Blumen gefronte Rigur mit der Figur des Todes nicht wohl gruppiren mochte. Diefe Beforgniß konnte nur daher kommen, weil er fich von Der Alehnlichkeit beider Figuren nie etwas traumen laffen; weil er den Schlaf als einen fanften Genius, und den Tod als ein eckles Ungeheuer fich dachte. Satte er gewußt, daß Der Tod ein eben fo fanfter Genius fenn tonne, fo murde er feinen Runftler beffen gewiß erinnert, und mit ihm nur noch überlegt haben, ob es gut fen, Diefen ahnlichen Geniis ein 216:

<sup>(\*)</sup> Tableaux tirés de l'Iliade. &c.

Abzeichen zu geben, und welches wohl das schicklichste senn könne. Aber er kannte, vors zwente, auch nicht einmal den Schlaf, wie er ihn hatte kennen follen. Es ift ein wenig viel Unwissenheit zu fagen, daß wir diefen Gott, außer seiner Sandlung, nur durch die leidigen Mahnblumen fenntlich mas chen konnten. Er merkt zwar richtig an, daß beibe biefe Rennzeichen neu waren: aber welches benn nun Die alten ge: nuinen Kennzeichen gewesen, fagt er blos nicht, sondern er leugnet auch geradezu, daß uns deren überliefert worden. Er wußte also nichts von dem Horne, das die Dichter dem Schlafe so haufig benlegen, und mit dem er, nach dem aus: drucklichen Zeugnisse des Servius und Lutatius, auch gemahlt wurde! Er wußte nichts von der umgestürzten Fackel; er wußte nicht, daß eine Figur mit Diefer umgefturzten Factel aus dem Alterthume vorhanden fen, welche nicht eine bloße Muthmaßung, welche die eigene ungezweifelte Ueberschrift für den Schlaf erklare; er hatte diese Rigur weder benm Boif: fard, noch Gruter, noch Spanheim, noch Beger, noch Brouckhunsen (\*) gefunden, und überall nichts von ihr in

(\*) Bronckhunsen hat sie, aus dem Spanheim, seinem Tibull einverleibet. Beger aber, welches ich oben (S. 27.) mit hatte anmerken sollen, hat das ganze Monument, von wel; chem diese einzelne Figur genommen, gleichfalls aus den Ba:

Erfahrung gebracht. Mun bente man fich das homerifche Gemablbe, fo wie er es haben wollte; mit einem Schlafe, als ob es der aufgeweckte Schlaf des Algardi ware; mit eis nem Tode, ein flein wenig artiger, als er in den deutschen Todtentangen herumfpringt. Was ift hier alt, was griechifch, was homerisch? Was ist nicht galant, und gothisch, und fran: gofich? Wurde fich Diefes Gemahlbe des Canlus zu dem Ge: mablde, wie es fich homer benfen mußte, nicht eben verhal: ten, als hudarts Uebersehung zu dem Driginale? Gleichwohl ware nur der Rathgeber des Runftlers Schuld, wenn Diefer fo ecfel und abentheuerlich modern wurde, wo er fich, in dem wahren Geifte des Alterthums, fo fimpel und fruchtbar, fo anmuthig und bedeutend zeigen tonnte. Wie fehr mußte es ihn reigen, an zwen fo vortheilhaften Figuren, als geflügelte Genii find, alle feine Fahigkeit zu zeigen, bas Alehnliche ver: schieden, und das Berschiedene ahnlich zu machen! Gleich an Buchs, und Bildung, und Mine: an Farb und Fleisch so un: gleich, als es ihm der allgemeine Zon feines Colorits nur im: mer erlauben will. Denn nach dem Paufanias war der eine Diefer Zwillingsbruder schwarz; der andere weiß. Ich fage, tel 3 Cap us andrew (diener & 3 sach ma und and bet

Papieren des Pighius, in seinem Spicilegio Antiquitatis p. 106. befannt gemacht. Beger gedenkt daben so wenig Spanheims, als Spanheim Begers.

der eine und der andere; weil es aus den Worten des Pausas nias nicht eigentlich erhellet, welches der schwarze, oder welches der weisse gewesen. Und ob ich es schon dem Künstler ist nicht verdenken würde, welcher den Tod zu dem schwarzen machen wollte: so möchte ich ihm darum doch nicht einer ganz ungezweiselten Uebereinstimmung mit dem Alterthume verssichern. Nonnius wenigstens läßt den Schlaf µedavoxpoov nennen, wenn sich Benus geneigt bezeigt, der weissen Pasischea so einen schwarzen Gatten nicht mit Gewalt aufdringen zu wollen: (\*) und es wäre leicht möglich, daß der alte Künstler dem Tode die weisse Farbe gegeben, um auch dadurch anzudenten, daß er der sürchterlichere Schlaf von beiden nicht sep.

Frensich konnte Caplus aus den bekannten Ikonologischen Werken eines Ripa, Chartarius, und wie deren Ausschreis ber heissen, sich wenig oder gar nicht eines Bessern unterprichten.

Zwar das Horn des Schlafes, kannte Ripa: (\*\*) aber wie betrüglich schmücket er ihn sonst aus? Das weisse kürzere Oberkleid über ein schwarzes Unterkleid, welches er und Charztarius

<sup>(\*)</sup> Lib. XXXIII. v. 40.

<sup>(\*\*)</sup> Iconolog. p. 464. Edit. Rom. 1603.

tarius ihm geben, (\*) gehört dem Traume, nicht dem Schlafe. Bon der Gleichheit des Todes mit ihm, kennet Ripa zwar die Stelle des Paufanias, aber ohne zu jenes Bild den geringsten Gebrauch davon zu machen. Er schlägt dessen ein drenfaches vor; und keines ist so, wie es der Grieche oder Römer würde erkannt haben. Gleichwohl ist auch nur das eine, von der Ersindung des Camillo da Ferrara, ein Skelet: aber ich zweiste, ob Ripa damit sagen wollen, daß dieser Camillo es sen, welcher den Tod zuerst als ein Skelet gemahlet. Ich kenne diesen Camillo überhaupt nicht.

Diejenigen, welche Ripa und Chartarius am meisten ges braucht haben, sind Gyraldus, und Natalis Comes.

Dem Gyraldus haben sie den Jrrthum, wegen der weissen und schwarzen Bekleidung des Schlases, nachgeschrieben; (\*\*) Gyraldus aber muß, anstatt des Philostratus selbst, nur einen Ueberseher desselben nachgeschen haben. Denn es ist nicht 'Ywos, sondern 'Overpos, von welchem Philostratus sagt: (\*\*\*) er dreiher wa eider yergamtar, nar er hra exer deunn ent pedarn, to, oipar, vontag duts nar ped.

<sup>(\*)</sup> Imag. Deorum p. 143. Francof. 1687.

<sup>(\*\*)</sup> Hist. Deorum Syntag. IX. p. 311. Edit. Jo. Jensii.

<sup>(\*\*\*)</sup> Iconum lib. I. 27.

μεθ' ήμεραν. Es ift mir unbegreiflich, wie auch ber neuefte Herausgeber Der Philostratischen Werke, Gottfr. Dlearius, der uns doch eine fast gang neue Uebersehung geliefert zu haben versichert, ben diefen Worten so außerst nachläßig senn kon: nen. Sie lauten ben ihm auf Latein: Ipfe somnus remissa pictus est facie, candidamque super nigra vestem habet, eo, ut puto, quod nox sit ipsius, & quæ diem excipiunt. Was heißt das, & quæ diem excipiunt? Collte Dlearins nicht gewußt haben, daß ueb' nuegav interdiu heisse, so wie νυκτως ποθιι? Man wird mude, konnte man zu seiner Entschuldigung fagen, die alten elenden Hebersehungen auszumisten. Go hatte er wenigstens aus ei: ner ungepruften Uebersehung niemanden entschuldigen, und niemanden widerlegen follen! Weil es aber barinn weiter fort heißt; Cornu is (fomnus) manibus quoque tenet, ut qui infomnia per veram portam inducere soleat: so sest er in einer Note hinzu: Ex hoc vero Philostrati loco patet optimo jure portas illas fomni dici posse, qui scilicer somnia per eas inducat, nec necesse esse ut apud Virgilium (Aeneid. vr. v. 562.) fomni dictum intelligamus pro fomnii, ut voluit Turnebus 1. IV. Adverf. c. 14. Allein, wie gefagt, Philostratus selbst redet nicht von den Pforten des Schlafes, Somni, fondern

Ded

De

au

lå

Du

av

1110

(d)

fef

tis

des Traumes, Somnii; und 'Overgos, nicht 'Ymvos, ist es auch ihm, welcher Die Traume Durch Die mahre Pforte eine läßt. Folglich ist dem Virgil noch immer nicht anders, als durch die Anmerkung des Turnebus zu helfen, wenn er durch: aus, in seiner Erdichtung von jenen Pforten, mit dem Somer übereinstimmen foll. - Bon ber Geftalt bes Todes schweigt Gyraldus ganzlich. In in find and in the control of the c

Ratalis Comes giebt bem Tobe ein schwarzes Gewand. mit Sternen. (\*) Das schwarze Gewand, wie wir oben ge: fehen, (\*\*) ift in dem Euripides gegrundet: aber wer ihm Die Sterne Darauf geseht, weis ich nicht. Traume contortis cruribus hat er auch, und er versichert, daß sie Lucian auf seiner Infel des Schlafes fo umber schwärmen laffen. Aber ben bem Lucian find es blos ungestaltete Traume, apoe-Oot, und die frummen Beine find von feiner eigenen Ausbil: bung. Doch wurden auch diese frummen Beine nicht ben Traumen überhaupt, als allegorisches Kennzeichen, sondern mir gewiffen Traumen, felbst nach ihm, zukommen.

Undere mythologische Compilatores nachzusehen, lohnt wohl faum ber Dube. Der einzige Banier mochte eine 3 Const vorent Conferent b gas gille Huse

<sup>(\*)</sup> Mythol. lib. III. cap. 13.

<sup>(\*\*) ©. 57. 15 (3)</sup> July 112 & 1151 & 115 (\*\*)

Ausnahme zu verdienen scheinen. Aber auch Banier faat von der Gestalt des Todes gang und gar nichts, und von der Gestalt des Schlafes mehr als eine Unrichtigkeit. (\*) Denn auch Er verkennet, in jenem Gemahlde benm Philostrat, Den Traum für den Schlaf, und erblickt ihn da als einen Mann gebildet, ob er schon aus der Stelle des Pausanias schliessen ju konnen glaubet, daß er als ein Rind, und einzig als ein Rind, vorgestellet worden. Er schreibt daben dem Mont: faucon einen groben Jrrthum nach, ben schon Winkelmann gerügt hat, und der seinem deutschen Ueberseker sonach wohl hatte bekannt senn konnen. (\*\*) Beide nehmlich, Montfaus con und Banier, geben den Schlaf des Algardi, in der Willa Borghese, fur alt aus, und eine neue Base, Die bort mit mehrern neben ihm stehet, weil sie Montfaucon auf einem Rupfer dazugeseht gefunden, foll ein Befaß mit ichlaf. machendem Safte bedeuten. Diefer Schlaf des Algardi selbst, ift gang wider die Ginfalt und den Anstand des Alters thums; er mag fonst so kunstreich gearbeitet fenn, als man will. Denn seine Lage und Gebehrdung ift von der Lage und

kanter ber Welle. Der einzige Baniergalbspiereine

<sup>(\*)</sup> Erlaut. der Gotterlehre, vierter Band, S. 147 deut. Ueberf.

<sup>(\*\*)</sup> Borrede jur Geschichte ber Runft, G. XV.

Gebehrdung des schlafenden Fauns, im Pallaste Barberino, entlehnet, dessen ich oben gedacht habe. (\*)

Mir ist überall kein Schriftsteller aus dem Fache dieser Kenntnisse vorgekommen, der das Bild des Todes, so wie es ben den Alten gewesen, entweder nicht ganz unbestimmt gelasssen, oder nicht falsch angegeben hatte. Selbst diesenigen, welche die von mir angeführten Monumente, oder denselben ahuliche, sehr wohl kannten, haben sich darum der Wahrheit nicht viel mehr genähert.

So wußte Tollins zwar, daß verschiedene alte Marmor vorhanden wären, auf welchen gestügelte Knaben mit umgesstürzten Fackeln den ewigen Schlaf der Verstorbenen vorstellsten. (\*\*) Aber heißt dieses, in dem Einen derselben, den Tod selbst erkennen? Hat er darum eingesehen, daß die Gottsheit des Todes von den Alten nie in einer andern Gestalt gestildet worden? Von dem symbolischen Zeichen eines Vegriffs, bis zu der sestgesehten Vildung dieses personisirten, als ein selbstsständiges Wesen verehrten Vegriffes, ist noch ein weiter Schritt.

Eben dieses ist vom Gori zu sagen. Gori nennet zwar, noch ausdrücklicher, zwen dergleichen geflügelte Knaben auf alten L 2

H

<sup>(\*)</sup> S. 22. wall, and anexamon around ab and axis (\*\*)

<sup>(\*\*)</sup> In notis ad Rondelli Expositionem S. T. p. 292.

Sårgen, Genios Somnum & Mortem referentes: (\*) aber schon dieses referentes selbst, verräth ihn. Und da gar, an einem andern Orte, (\*\*) ihm eben diese Genii Mortem & Funus designantes heissen; da er, noch anderswo, in dem einen derselben, Troß der ihm, nach dem Buonarotti, zugezstandenen Bedeutung des Todes, immer noch einen Eupidosseht; da er, wie wir gesehen, die Gerippe auf dem alten Steine sür Mortes erkennet: so ist wohl unstreitig, daß er wenigstens über alle diese Dinge noch sehr uneins mit sich selbst gewesen.

Auch gilt ein gleiches von dem Grafen Maffei. Denn ob auch dieser schon glaubte, daß auf alten Grabsteinen die zwen gestügelten Anaben mit umgestürzten Fackeln, den Schlaf und den Tod bedeuten sollten: so erklärte er dennoch einen solchen Anaben, der auf dem bekannten Conclamationsmarmor in dem Antiquitätensaale zu Paris stehet, weder für den einen, noch für den andern; sondern für einen Genius, der durch seine umgestürzte Fackel anzeige, daß die darauf vorgestellte verblichene Person, in ihrer schönsten Blüthe gestorben sen, und daß Amor, mit seinem Neiche, sich über diesen Tod betrübe. (\*\*\*)

Adle Single in von Courge from Oert commit grang

<sup>(\*)</sup> Inscript. ant. quæ in Etruriæ Urbibus exstant, Parte III. p. XCIII.

<sup>(\*\*)</sup> L. c. p. LXXXI.

<sup>(\*\*\*)</sup> Explic. de divers Monumens singuliers qui ont rap-

Selbst als Dom Martin ihm das erstere Vorgeben mit vies ter Bitterkeit streitig gemacht hatte, und er den nehmlichen Marmor in sein Museum Veronense einschaltete: fagt er zu dessen näherer Bestätigung schlechterdings nichts, und läßt die Figuren der 139sten Tafel, die er dazu hätte brauchen können, ganz ohne alle Erklärung.

Dieser Dom Martin aber, welcher die zwen Genii mit ums gestürzten Fackeln auf alten Grabsteinen und Urnen, für den Genius des Mannes und den Genius der Gattinn desselben, oder für den doppelten Schuhgeist wollte gehalten wissen, den, nach der Meinung einiger Alten, ein jeder Mensch habe, vers dienet kaum widerlegt zu werden. Er hätte wissen können und sollen, daß wenigstens die eine dieser Figur, zu Folge der ausdrücklichen alten Ueberschrift, schlechterdings der Schlaf sen; und eben gerathe ich, glücklicher Weise, auf eine Stelle unsers Winkelmanns, in der er die Unwissenheit dieses Frans zosen bereits gerügt hat.

"Es fallt mir ein, schreibt Winkelmann, (\*) daß ein ans "derer Franzos, Martin, ein Mensch, welcher sich erfühnen "können zu sagen, Grotius habe die Siebenzig Dollmetscher P 3

port à la Religion des plus anciens peuples, par le R. P. Dom \* \* p. 36.

micht verstanden, entscheidend und kuhn vorgiebt, Die beiden Benii an den alten Urnen fonnten nicht den Schlaf und ben Tod bedeuten; und der Altar, an welchem fie in diefer Bes "deutung mit der alten Ueberschrift des Schlafes und des Toi Des stehen, ist öffentlich in dem Hofe des Vallastes Albani "aufgestellt., 3ch hatte mich diefer Stelle oben (S. 8) erine nern follen: benn Winkelmann meinet bier eben benfetben Marmor, den ich dort aus seinem Versuche über die Allegorie anführe. Was dort so deutlich nicht ausgedrückt war, ist es hier um fo viel mehr: nicht blos ber eine Genius, fondern auch der andere, werden auf diesem Albanischen Monumente, durch die wortliche alte leberschrift für das erklaret, was sie find; für Schlaf und Tod. — Wie fehr wunschte ich, durch Mittheilung beffelben, das Siegel auf Diefe Untersuchung drucken ju fonnen! (op) und eben gemeite ich midellichte

Moch ein Wort von Spencen; und ich schliesse. Spence, der uns unter allen am positivsten ein Gerippe für das antike Bild des Todes aufdringen will, Spence ist der Meinung, daß die Bilder, welche ben den Alten von dem Tode gewöhne lich gewesen, nicht wohl anders als schrecklich und gräßlich senn können, weil die Alten überhaupt weit finstrere und trauxrigere Begriffe von seiner Beschaffenheit gehabt hätten, als uns gegenwärtig davon benwohnen könnten. (\*)

Gleichwohl ist es gewiß, daß diejenige Religion, welche dem Menschen zuerst entdeckte, daß auch der natürliche Tod die Frucht und der Sold der Sünde sen, die Schrecken des Todes unendlich vermehren mußte. Es hat Weltweise geges ben, welche das Leben für eine Strafe hielten; aber den Tod sür eine Strafe zu halten, das konnte, ohne Offenbarung, schlechterdings in keines Menschen Gedanken kommen, der nur seine Vernunft brauchte.

Von dieser Seite ware es also zwar vermuthlich unsere Religion, welche das alte heitere Bild des Todes aus den Grenzen der Kunst verdrungen hatte! Da jedoch eben dieselbe Religion uns nicht jene schreckliche Wahrheit zu unserer Verzweiselung offenbaren wollen; da auch sie uns versichert, daß der Tod der Frommen nicht anders als sanst und erquickend seyn könne: so sehe ich nicht, was unsere Künstler abhalten sollte, das scheußliche Gerippe wiederum aufzugeben, und sich wiederum in den Besitz jenes bessern Vildes zu sehen. Die Schrift redet selbst von einem Engel des Todes: und welcher Künstler sollte nicht lieber einen Engel, als ein Gerippe bilden wollen?

Mur die misverstandene Religion kann uns von dem Scho: nen entfernen: und es ist ein Beweis für die wahre, für die richtig verstandene mahre Religion, wenn sie uns überall auf das Schone juruckbringt.



· 10 中中的主席教皇中中国(12 ))在中中中国中国中国中国中国 Spidygolf libra geniff, daß bulmene Arligich, while dem Derieben garel, enthoften bag auch ber marlatiche Cab Die Fineierund ber Geld ber Gunde fen, Me Gingelim ben Todas mandilly accommens author Co hat Melowin ben, geelche bas Leben fibe eine Gerafe heuren gaber ber Too für eine Straft zu halten, bag freute, eine Offenberung. Druckfehler. C. 3. 3. 1. für VIII. 1. III. — 7. — 18. — άνθραπων 1. άνθρωπων. — 15. — 18. — κακι 1. nans. —24. — 4. — verstandem 1. verstandenem. fring offenberen willing the cricy To me beliftere, haft too Ded ber Festimere nicht enderst die fem i und erquiel ein läuge tächte: fo lege ich nicht, was unfen Schufter abha tellen Bas fichen fiche Griffige wiederum auf wor en, und fiche febr fant in ben Befindepes bestern Bibes in felen. Die Gehrift erbet felbst von einem Ergel den Lobent und zwelcher Klauster follte richt fieber einen Einach, ale ein Chapiene bilben wollten? Shirthe as for the first in dean errors ten E dite non enforment und estif ein Beneils fix die nahre, ihlieur The the offerences age of the color of the party of the was Marin problem with and T COACOVIENSIS





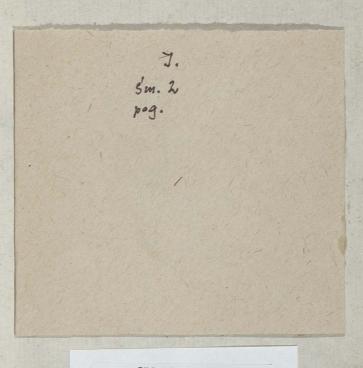

100, -

Biblioteka Jagiellońska



1036

I. 27.1.